

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1. Ama Minor - Deser and trans, 1850-1900. 4 Greece, Modern - Social life. 3 Cities-Hist., Ancient.

6. Tombs, 2. Burteels 3 Suntales 13:00

Hirschfeld

· • . r · 

# Aus dem Grient.

 $\mathfrak{V}$ on

Gustav Hirschfeld.

->- Zweite Auflage. ----



**Berlin.** Allgemeiner Verein für Deutsche Litteratur.



Alle Rechte vorbehalten.

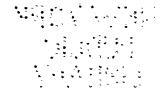

# Vorwort.

s ift schwer, die eigene Zeit richtig zu verstehen, nur bei eindringlicher Beobachtung aller einzelnen Kattoren ift ein folches Verständnis zu erlangen. 3m Orient haben während unseres Zahrhunderts große Wandelungen ftatt= gefunden, andere noch größere scheinen sich vorzubereiten. Die Gesamtheit ber Faktoren barzulegen, welche als geschichtliche Entwickelung in die Erscheinung tritt, ist gewiß anziehend, aber überaus schwierig, schon weil zwei so un= gleichartige Elemente, wie Menschen und Dinge in unaufhörlicher Mischung, einander sich bedingend, daran beteiligt Der Orient wird aber gerade beswegen jest von hohem Interesse, da das augenblickliche Stadium derartia ift, daß es uns einmal einen Einblick gewährt. in Griechenland in ben letten fiebzig Jahren Ereigniffe fich vollzogen haben, welche das Land aus afiatischer Ber= kettung gelöst und es unaufhaltsam in den Strom der Weltkultur getrieben haben, ist auch der weitere Boden, von bem jene Scholle abgeriffen ist und mit machsenber Beschwindigkeit sich entsernt, in Bewegung gekommen. Friedliche Neuerer, ohne Schwert, ohne Fanatismus, sind ins Land gedrungen, die gewaltigsten, die es gegeben hat, feit bas Menschengeschlecht benkt, unwiderstehlich burch bie Bohlthaten, die sie bringen, die ben Erdball zu einem kleinen, zu einem einheitlichen Bölkerschauplat machen, Dampf und

Elektrizität. Nicht mit Unrecht haben zurückgebliebene Nationen gegen ihr Sindringen sich mit allen Kräften gewehrt. Auch der türkische Orient hat den Kampf aufgenommen, doch auch er hat vor seinem Gegner kapitulieren müssen.

Solche Zeitläufte find lehrreich, ihre Wirkung aber nur für ben erkennbar, der das Borher kennt. Diefer Gedanke ift es, der die Zusammenstellung der nachfolgenden Auffäße veranlaßt hat.

Soweit hatte ber Verfasser am 20. Mai 1892 gesschrieben; wenige Wochen später stellte sich heraus, daß das Leiden, das ihn damals bereits befallen hatte, schon einen Umfang erreicht hatte, an dem auch die Kunst unserer geschicktesten Chirurgen scheitern mußte. Die Neuausgabe von Moltkes Briefen über Zustände und Begebenheiten in der Türkei (Band VIII. der Gesammelten Schristen) vollsendete er im August 1893; es ward seine letzte wissensichaftliche Arbeit. Nach einem langen qualvollen Siechenslager starb er am 20. April 1895. Durch Freundeshand erfolgt jetzt die Herausgabe der von dem Verfasser vordereiteten Sammlung von Aufsäten.

Suftav Hirschfeld war ein entschiedener Bertreter ber historischen Geographie. Mit der Kenntnis der Bodenstruktur, des Pflanzenwuchses, der klimatischen Sigenschaften eines Landes hält zur Zeit vielsach der Geograph seine Aufsgabe für abgeschlossen. Es geschieht dies, weil heute mit Borliede Länder zum Gegenstande der geographischen Studien gemacht werden, die wie der größte Teil Afrikas oder Australien der Geschichte ermangeln. In Ländern mit reicher Kulturentwickelung reicht aber diese Betrachtungsweise nicht aus. Hier gilt es nachzuweisen, welchen Sinkluß das Land auf seine Bevölkerung geübt hat, und wiederum die Wechselswirkungen zu erkennen, die das Land von seinen Bewohnern

empfangen hat. Unter biefem Gesichtspunkt betrachtet, wird ben Auffätzen, welche hier zur Beröffentlichung gelangen, ein innerer Zusammenhang nicht abzusprechen sein.

Die Schilderungen aus Griechenland, wie sie hier gegeben werden, find am Anfang der achtziger Sahre niedergeschrieben; seitdem hat sich in den dortigen Verhältnissen manches geändert, vor allem Athen selbst. Die Weltabaeschiedenheit der griechischen Hauptstadt hat aufgehört, die neuen Bahnlinien, die freilich noch ohne Anschluß sind an Die Bahnen jenseits ber türkischen Grenze, die Eröffnung bes Kanals von Korinth, die Bearundung einer ganzen Reibe archäologischer Institute in Athen burch frembe Nationen, ber Ausbau des Griechischen Nationalmuseums und so vieles andere beweist, daß dort eine neue Periode der Entwickelung des Landes begonnen hat. Die politischen Ereignisse ber jüngsten Tage stehen bamit in Zusammenhang, die schwere Rrisis, die das Land jest durchzumachen hat, wird es überwinden, und mögen weitgebende Hoffnungen im griechischen Bolke gur Beit völlig gescheitert scheinen, Die Rampfe auf bem Boben Theffaliens sind nicht umfonst gekampft, für bie Befreiung Kretas vom Türkenjoch ist bas Blut nicht umsonst gefloffen. Ob aber die Behandlung, die unsere Großmächte bem kleinen Königreiche haben angebeihen laffen, eine ge= rechte gewesen ist, darf wohl bezweifelt werden. Es ist da= burch eine Bewegung boch nur zurückgebrängt, die auf die Dauer nicht aufzuhalten ift. Elf Jahre nach ber Niederlage Carl Alberts bei Novara ist Viktor Emanuel zum König von Italien proklamiert worden. —

In den Ländern, die der vorliegende Band behandelt, haben Altertum und Neuzeit tief gehende Wandelungen sich vollziehen sehen, und jeder Tag belehrt uns aufs neue, daß zumal auf dem Boden Kleinasiens — auf der Balkanhalbeinsel sehlt es nicht an ähnlichen Erscheinungen, nur vollziehen

sie sich bort allmählicher — in bem Einbringen und ben Schiebungen ber Bevölkerungselemente, ber feßhaften sowohl als ber nomabisierenben, ein Stillftanb noch nicht erreicht ift. Ja bie mahrend bes letten Jahrzehnts vorzugsweise mit beutschem Kapital und von beutschen Ingenieuren erbaute anatolische Gisenbahn, wie sie von ben Ufern bes Bosporos, von Skutari bereits bis Angora reicht und bald auch bis Konia (Ikonion) vollendet sein wird, scheint ungleich mehr als bie von Smyrna ausgehenden, ichon länger bestehenden Bahnen bestimmt zu fein, biefe Bewegungen in rascheren Fluß zu bringen. Wenn, was wohl in nicht gar zu ferner Zeit zu erwarten ift, es gelingt, die anatolische Bahn über die Tauros-Paffe hinaus bis Bagdad zu verlängern, dann befist Kleinasien wieder die alte persische Ronigestraße, angepaßt ben heutigen Verkehrsverhältniffen. Verkehrswege und Bölkerstraßen bleiben, wie mannigfaltig sich auch die politiichen Buftanbe ber Länder umgeftalten mögen, in bem Wechsel ber Zeiten.

# Inhalt.

|                                                |       |   |   | Seite |
|------------------------------------------------|-------|---|---|-------|
| Wandelungen und Wanderungen in Kleinafien      | <br>• | • | • | 1     |
| Sin deutscher Gesandter bei Soliman dem Großen |       |   |   | 49    |
| Sin Ausslug in den Rorden Kleinasiens          |       |   |   | 76    |
| Anatolische Reisebilder                        |       |   |   | 209   |
| Griechenland im letzten Jahrzehnt              |       |   | • | 238   |
| Die Entwickelung bes Stabtbilbes               |       |   |   | 317   |
| Antite Gräher                                  |       |   |   | 358   |

|   |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |



# Wandelungen und Wanderungen in Kleinasien.

s giebt Länder, welche die Natur selbst so fest um= 🧐 grenzt und zu einer Einheit abgeschlossen hat, daß fie auch für die Entwickelung eines einheitlichen Bolfes und Bolkslebens vorausbestimmt icheinen: fo England, Spanien, Italien. Andere, denen folche natürliche Umgrenzung mehr oder weniger mangelt, können nur durch ein begabtes Bolf zu einer Ginheit zusammengefügt und zusammengehalten werden, und gerade die Feststellung, die Erfänipfung und Behauptung nicht natürlicher Grenzen pflegt alsbann einen Teil ihrer Geschichte auszumachen: das ift bei unserem eigenen Laterlande der Fall. andere endlich sind gang porgebildet als Übergangsländer, als Durchgangspunkte; ihre Phasen, ihre physiognomischen Beränderungen pflegen in besonderer Deutlichkeit die Borbereitung und den Vollzug großer und allgemeiner historischer Wandelungen erkennen zu lassen, und folch ein Land ist für bie alte Welt vor allen anderen Rleinafien.

Mitten hinein zwischen die drei Erdteile unserer Bemifphare, amifchen Afien, Afrika und Europa, tritt Rleinasien, auch räumlich der Mittelpunkt ber im Altertum bekannten Erbstücke und ihrer Bewohner, welche — ohne bas Meer zu benüten — nur über bieses Land mit einander in Bertehr treten fonnten. Von Großafien aus einer gleich vorgestreckt, in einer Länge von über 100 Meilen, einer burchschnittlichen Breite von etwa 80 Meilen, bildet es auch in seiner äußeren Form und inneren Bestaltung ben übergang, ben Mittelpunkt fehr verschiedener Formationen. Während die Salbinfel im Innern angefüllt ist von einer großen Gesamterhebung, welche nichts ist als ein Ausläufer der gewaltigen Sochgebirge Mittelasiens, gleicht fie an ihrer fürzeren Westfeite in lebendiger Ruftenentwickelung und in der übersichtlichen Reihung ihrer Bergzüge bem gegenüberliegenden Griechenland, von dem denn auch dieser Teil geschichtlich untrennbar geworden ift. Aber auch die Erhebung des Inneren ist nicht etwa eine gleichmäßige, nach Norden und Suden abfallende Bergmaffe; eine ununterbrochene, sehr schwierige und jäh abstürzende Bergkette, der alte Taurus begleitet den Sübrand; in mählichen Terraffen fallen dagegen die Erhebungen nach Norden ab; beide umschließen mit hohen Rändern eine zwischen ihnen liegende Ginfentung, ein Sochplateau, bas ganze Relief asiatischen Formen vergleichbar, wie benn bieses Innere mit Recht als ein Klein-Iran bezeichnet worden ift. Sbenfo verschieden von der Westkufte wie das Relief ist die übrige Kontur, die Ruftenentwickelung, welche an beiben Seiten viel zu munichen übrig laft, besonders im Norden. wo die Natur in Safenbildungen überaus farg gewesen ift.

Während aber die sübliche Rüste boch wenigstens frei auf bem Wege derer liegt, welche vom ägäischen Meer zwischen Rhodos und Areta hindurch nach Often segeln, schließen den Norden zwei enge Straßen, Hellespont und Bosporus sowie ein Vormeer, die Propontis, geheimnisvoll und brohend ab, und diese Umstände halten die ganze Nordfüste und das Hinterland in ihrer Entwickelung um Jahrhunderte zurück.

Der Norden ist am meisten asiatisch, der Westen am meisten griechisch, zwischen beiden steht die Sudkufte.

Nun liegt in dieser Formation die Rolle, welche dem Lande im ganzen und im einzelnen in der Beschichte zu= gefallen ift, in unverkennbaren Bugen ausgesprochen: Bermittlerin zu fein zwischen Dit und Best, eine Brude ber Bölker, auf ber Drient und Occident einander nahen konnten zu friedlicher wie zu feindlicher Kraftmeffung, das mar und ist die weltgeschichtliche Stellung von Kleinasien. Wenn wir uns nicht täuschen, liegt auch barin bie Erklärung bafür, daß Kleinasien niemals — bis auf nicht nennenswerte Ausnahmen — ein eigenes Reich gebildet hat. Und wie bie eigentümliche Zwischenlage bes Landes Zuwanderungen von ben verschiedensten Seiten ber bedingte und begünstigte, fo haben hier in der That arische und semitische Stämme in bunter Mannigfaltigkeit von Sitten, Gebräuchen und Lebens= einrichtungen meist unvermittelt neben einander gehaust, 'und fo war auch die Bevölkerung bes Landes nie eine einheitliche und kompakte Maffe, sondern immer ein vielgemischter Bölker= faal, voll von ben überrafchenbften Begenfagen und fremb= artigften Gindrücken.

Aber die Buftande fonnten — wenn auch immer von größter Buntheit, boch eben bei ber Natur bes Landes

nicht immer die gleichen bleiben: in kaleidostopischem Wechsel lösen sich hier Herrscher und Beherrschte, Einrichtungen und Sitten, Blüte und Verfall einander ab, vom Sintritt in die Geschichte dis auf den heutigen Tag, wenn auch disweilen in geschichtlichen Perioden von solcher Ausdehnung, daß man nur einen Stillstand im Innern des Landes wahrzunehmen wähnt. Doch ist es nicht allzuschwer, dieses Mißverständnis zu heben: es bedarf nur der kleinen Anstrengung, die verschiedenen Perioden nach einander unserm geistigen Auge vorüberzusühren, um den Wechsel nicht bloß, sondern auch die folgerichtige, die gesehmäßige Wandelung zu erkennen und damit zugleich die etwaige Anwartschaft für die Zukunft.

Die ältesten Durchwanderungen Kleinasiens maren Er= oberungszüge. Zwar ägyptische Herrscher sind schwerlich tief ins Land, gefchweige bis an die Weftkufte bes Landes vorgebrungen; und es zeigt nur, wie wenig sicher die älteste Beit bekannt mar, wenn Berodot in gewiffen Felsreliefs nicht weit von Smyrna und weiter ägyptische Beerführer: erkennen wollte. Wir miffen heute aus ber Bilberfchrift, daß fie Bilder affatischer Kriegsfürsten find, die dem fogenannten hetitischen Kulturkreife angehörten. Aber die Begebniffe biefer Eroberungszüge liegen noch im Dunkel, wir mögen nur schließen, was sich eigentlich von felbst versteht, daß auch damals die asiatischen Völkerschaften, wie sie in Stamm und Sprache verschieden, ungeeint maren und gerade beshalb einbrechenden Seeren keinen ernstlichen Wider= stand entgegenzuseten vermochten.

Als im Mittelftromlande zwischen Suphrat und Tigris die Reiche von Affur und Babylon sich erhoben, war bas

Centrum ber Macht Kleinasien zu nahe gerfict, als bag es fich diesem wenigstens in seinem öftlichen Teile batte entziehen können. Bielleicht schon bamals leitete eine Runftstrake ben Tiaris aufwärts über die fich turmenden Berge hinüber bis zum schwarzen Meere. Doch die erfte fichere Bahnung von Runftstraßen durch Kleinasien knüpft sich an ben Namen ber Perfer, welche um die Mitte bes fechsten Sahrhunderts ihre Herrschaft bis ganz nahe ber Westküfte, bis zur alten lydischen Hauptstadt Sarbes, des Crösus Residenz, ausbehnten. Dieser Königsweg, wie ihn ber alte Berodot nennt, ging von Sarbes bis zur perfischen Rönigsstadt Sufa, oberhalb bes persischen Meerbusens, in einer Länge von ungefähr 270 beutschen Meilen (etwa wie von Liffabon bis Berlin), also noch ausgebehnter als ber bewundernswerte Bau der Inkas in Veru, der freilich noch über gang andere Sohen geführt ift. Diese gange Straße nun leitete im Bergen ber Salbinsel schon burch bewohnte und fichere Länder, ihre Ausdehnung in Rleinafien allein betrug fast 120 beutsche Meilen; ba maren alle 4 Stunden ausgezeichnete Berbergen und königliche Poststationen; auf diesen wechselten die Kuriere der persischen Fürsten ihre Roffe, wenn fie auf= und abflogen ju ben Statthaltern ber Brovingen, die auf eben biefer Strafe in glangenden Ravaltaden ihr Gebiet durcheilten. Dieser Weg, wenn auch erft funstgerecht bereitet durch die Perser, muß doch schon vor= her benütt worden sein, wie er eine ber wenigen, durch bie Natur hier gegebenen Berbindungsstraßen ift: benn an Diesen Wege ist es, wo seit wenigen Jahrzehnten eine Reihe von uralten Felsreliefs wieder aufgefunden ift - anscheinend Hulbigungs= und Opferceremonien -, welche klar

zeigen, daß auf diesem Wege eine allmähliche Wandelung der Kunst des Mittelstromlandes sich vollzog. So ist den an der Westfüste hausenden Griechen eine überaus wichtige künstlerische Anregung — außer auf dem Seewege durch die Phönizier — auch auf dem Landwege in Kleinasien vermittelt worden.

Während die Königsstraße, welche zugleich die provinziellen Hauptorte verband, dem Staatsdienst gewidmet war und sicherlich zugleich die Truppenbewegung erleichtern sollte wie bei den Inkas, ziehen Handelskarawanen südlich davon auf näherem Wege ins Suphratthal, auch hier eine uralte, ausgetretene Straße und bei den immer sast unverändert gebliebenen Verkehrsmitteln in jenen Teilen sestgehalten bis auf unsere Tage, wo erst die Erschließung nördlicher und südlicher Häfen durch europäische Schiffe die alten Wege aufzulösen und zu verzweigen beginnt, während doch die Schienenstraßen in ihrem großen Juge aus mehr als einem Grunde an jene alten Verkehrsadern gebunden sind.

Es ist sicher, daß um das Jahr 500 vor Christus die Königsstraße, und zwar vielleicht schon seit geraumer Zeit, im Betriebe war: die bestimmten Entsernungsangaben, die regelmäßige Verteilung von Herbergen und Stationen läßt eine genaue Kenntnis des Landes, einen bedeutenden Verkehr annehmen, mögen auch die Entsernungen, wie ich überzeugt din, nur durch Abschreitungen sestgestellt worden seine Ja, es gab auf einer in Erz geschnittenen Erdkarte eine Zeichnung dieses Weges, welche den Spartanern vorzgelegt wurde, als sie für einen Zug gegen Persien gewonnen werden sollten. Alles dieses hat geordnete, friedliche Zusstände zur Voraussetung, und so werden denn auch die

Nationen, beren Gebiete die Straße durchschnitt, als reich an eblen Metallen, an schönen Gewändern und an Herden geschildert; aber verschieden an Stamm, Sprache und Sitte, hält sie nur die persische Herrichaft zusammen. An der Westküste aber saßen Hellenen in dichtgedrängten Kolonien, die, wie Griechenland größtenteils auch, ihrer ganzen Lage nach mehr auf den Verkehr zur See als zu Lande angewiesen waren.

Ein ganz anderes Bild gewährten freilich die Bergänder im Norden und Süden: jene durchwanderten ums
Jahr 400 die mit Kenophon aus Persien heimkehrenden
Griechenscharen; den Süden durchzog Alexander d. Gr. an
der Spize seines Heeres kaum 70 Jahre später. Im Norden,
am schwarzen Meer, traten den Wandernden Bölkerschaften
von der äußersten Wildheit entgegen, sie gingen fast nackt,
waren an Brust und Rücken tätowiert, und ihre Haubund Fehdelust war den spärlichen griechischen Kolonien jener
Küste so gefährlich, wie ihnen selber verderblich, da sie in
gegenseitigen Kriegen sich aufrieden. Es ist bemerkenswert
genug für jene Teile, die wir als alteivilissiert uns vorzustellen pslegen, daß jene Beschreibungen uns anmuten, als
wenn wir jezt von den sogenannten Wilden Centralafrikas lesen.

Weit entwickelter fand Alexander im Süden die Bergsvölker des Caurus; aber ihre hoch und fest gelegenen einsfachen Ortschaften, ihre durch die Berge gesicherte Freiheit verteidigten sie mit allen ihren Kräften.

So waren nur ber Westen und die Mitte bes Landes von civilisierten Menschen bewohnt und bequem und gesahrs los zu burchreisen.

Mit ben Nachfolgern Alexanders ändert sich nun die gange Physiognomie bes Landes, die alten Berkehrsichranken fallen allmählich, die fertige griechische Bildung und Gesit= tung mit ihrer überlegenen Kraft bringen unaufhaltsam in bie Halbinfel ein: wo bisher armfelige Dörfer aus Bolghütten und offene Flecken geftanden, die nur hie und da um einen sicheren Burgberg ängstlich sich geschart hatten, ba erheben sich nun ummauerte Stähte nach griechischer Beife mit ihren Burgen und Tempeln, mit öffentlichen Brofanbauten, Rathäusern und Archiven, mit Symnasien, Stadien und Theatern, mit Quellhäusern und Wasserleitungen, furz mit allen ben Bestandteilen, welche bas langerzogene Lebensbedürfnis ber Bellenen hatte entstehen laffen. Und noch ein anderes fällt in die Augen: die bisherigen hoben und schwer zugänglichen Ortslagen, welche - wie im alten und mittelalterlichen Italien — Die geringe Sicherheit bes Landes einft hatte mablen laffen, veroden, und die Bevölkerung zieht sich hinab in die fo viel bequemeren, jest ficher gewordenen Ebenen.

So entwickelte sich vom britten vorchristlichen Jahrhundert an das Innere Kleinasiens zu einem neuen Leben. Zuerst werden die Bewohner in die neue Art sich mit Widerwillen gesügt haben; aber ein reger Verkehr, ein stetes Abund Zugehen griechischer Männer machten den Wechsel allmählich zu einem vollständigen, und als das Land vom Ausgang des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts an in die Hände der Kömer übergeht, ist es zum großen Teil hellenisiert, d. h. wenigstens in den Städten von Leuten bewohnt, die in Sprache und Sitte den Hellenen glichen. Run machte die Verwaltung und Behauptung der entfernten Provinz neue Anlagen nötig: römische Ingenieure vermessen bie Entsernungen von Ort zu Ort und bahnen Straßen, römische Legionen ziehen auf und nieder, wo vor grauer Zeit Babylonier und Assyrer, nach ihnen Perser und endlich die gemischten Heere der Diadochen gezogen waren, und römische Verwalter, Prosonsuln, reisen von Stadt zu Stadt, die Verhältnisse der unruhigen Griechen zu ordnen nach Recht oder auch nach Willfür. Die Reise eines dieser Verwalter ist wenigstens in einigen Jügen zu versolgen, und dieser ist kein anderer als Cicero, der zur Übernahme seiner Provinzim Sommer des Jahres 51 v. Chr. nach langsamer Seessahrt in Ephesus landete, welches damals als Hafens und Handelsstadt dasselbe bedeutete wie Smyrna für unsere Zeit.

Nach einem lauten stürmischen Smpfange durch die klugen Sellenen, welchen die Sitelkeit ihres neuen Stattshalters wohl bekannt gewesen sein wird, rollt dieser zu Wagen auf heißer staubiger Straße in das Land hinein, elf Tage rechnet er dis zu seiner speziellen Provinz im Osten — Cilicien —, welche nur etwa 80—90 deutsche Meilen entfernt war und dis wohin ein Kurier von Rom sast sieben Wochen brauchte, ja, es kommt vor, daß Briefe von dort erst nach mehr als vier Monaten in seine Sände geslangen, der modernen Ungeduld schwer erträgliche Verzhältnisse.

Überall sieht Sicero die Wunden, die das Erpressungssinstem und die Willfür seiner Borgänger dem Lande gesichlagen; freilich war aber auch im allgemeinen die römische Sinrichtung der Steuerverpachtung eine ungesunde und den Provinzen keineswegs vorteilhaft, so wenig wie es heute die türkische ist. Tief erschöpft, so behauptet der Prokonsul, sei

bas Land, überall Rlagen und Beschwerben ber Briechen, der Kommunen und Privaten, sie können nicht die Kopf= steuer gablen, ihre Besittumer find verschuldet ober verkauft, nicht als wenn Menschen, sondern als wenn ein Ungeheuer im Lande gehauft hatte. Aber auch die eigenen griechischen Stadtbeamten werden von ihren Landsleuten bes Diebstahls bezichtigt, ein Vorwurf, ber bem Renner heutiger griechischer Berhältnisse außerorbentlich befannt und mobern klingt. Alfo ichon bamals biefelbe hähliche, neibische Beschuldigungs= sucht, dieselben Übertreibungen wie heutzutage; auch Cicero felber entwirft an anderen Stellen, mo es ihm weniger barauf ankommt, sein eigenes leuchtendes Verdienst durch einen dunkelen hintergrund zu heben, ein durchaus verschiebenes Bild von dem ganz einzigen Ertrage der Acker und Fruchtgarten bes Landes, von der Ausbehnung seiner Beiben, und dieses Bild fröhlichen Gebeihens und Bobenfegens ist offenbar bas richtigere.

Doch hielt es der Prokonful jedenfalls damals für angezeigt, auf das gesetzmäßige Recht zu verzichten, nämlich sich selbst und sein gewiß zahlreiches Gesolge von den Einwohnern unterhalten zu lassen. Höchstens nahm er eine Schlafstelle und vier Betten an, aber zumeist nächtigte er in einem Zelte, das also wie jetzt zu einer kleinasiatischen Reiseausrüstung gehörte. Die Gasthäuser waren, wo sie überhaupt existierten, wenig mehr als Kneipen niederster Art; jeder Angesehenere hatte einen Gastfreund, bei dem er absteigen konnte. In den großen Provinzialstädten, in denen der Prokonsul Tage lang Gericht hielt, besaß der Staat anscheinend oft eigene Häuser sür seine Beamten; da wandelt denn Cicero schon vor Tagesandruch im Audienzzimmer auf und nieder, zu=

gänglich für jedermann; er zieht Bcamte zu Tische, empfängt und sertigt Kuriere ab, die besonders im Dienste der Steuer= pächter hin und her eilten zwischen Asien und Rom. Hier wie überall ist der eigentliche Weltverkehr zunächst im Anschluß an den Kausmann und in seinem Dienste erwachsen.

Aber nur in ben vorberen Provinzen und in den großen Centren fand der Reisende eine wirklich griechische Bevölkezung; im Süden lebten die ursprünglichen Bewohner immer noch als Hirten fort, welche, wie die heutigen, den Winter in den Genen, den Sommer in den Bergen verbrachten, treu ihren alten Sitten und ihrer Sprache, wie besonders die Apostelgeschichte erweist, und in den Bergen des Cilicischen Taurus bekämpfte Cicero selber Bölkerschaften, die er beständige Feinde nennt, die weder hellenisiert waren noch auch die Herrschaft Roms anerkannten.

Wir haben uns vorzustellen, daß noch beim Beginn unserer Zeitrechnung die hellenische und hellenisierte Bevölkerung wesentlich in den Städten sich koncentrierte, etwa wie in einem Teile der russischen Ostseeprovinzen die Bewohner in den Städten deutsch, die Landbewohner hingegen lettisch sind. So werden wir uns auch zu erklären haben, wenn im Inneren Kleinasiens ausschließlich in größeren Centren Funde von Resten klassischer Kunst und Industrie gemacht werden, die in den durchaus griechischen Ländern und Landschaften auf Schritt und Tritt aus dem Boden steigen.

Doch muß ein etwa gleiches Niveau an griechisch gearteter Bildung und Lebensansprüchen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung auch hier allmählich erreicht worden sein: denn allzu gleichmäßig ist der Stil und die Gute des Baues in den zahlreichen antiken Stadtruinen des Innern, welche ihrer Hauptmasse nach eben jener Periode angehören. Damals bereisten Kaiser wie Traian und Hadrian einige Teile Kleinasiens, und von diesem Lande aus richtete damals der jüngere Plinius an Traian seinen berühmten Brief über die Christen, deren Ausbreitung bereits begonnen hätte hie und da die alten Tempel zu veröben und die Opsertiere vergebens zu Markte kommen zu lassen.

Den bamaligen Verkehrszustand veranschaulicht ungefähr bie mittelalterliche Ropie einer alten Karte, die einzig erhal= tene ihrer Art, die sogenannte tabula Peutingeriana, eine graphische Darftellung bes römischen Reiches mit Angabe ber Sauptorte. Bege und Entfernungen wohl zu militärischen Ein weit verzweigtes. Net von Römerstraßen durchschnitt die Halbinfel in Länge und Breite und erleich= terte das Reisen und den Verkehr, deffen Lebendigkeit sie ihrerseits wieder beweist. Rur in den füdlichen Bergen hauste immer noch eine räuberische Bevölkerung; gerade ihr erneutes Bordringen sowie barbarische Ginfälle von Often her trugen vom britten driftlichen Sahrhundert an wieder zum allmählichen Verfall bes Landes bei, ben die muften politischen Berhältniffe nur allzusehr begunftigten. Berade aus biefer Beit haben wir noch eine freilich burre Beschreibung einer Pilgerfahrt von Borbeaux nach dem heiligen Lande durch Rleinasien, auf beffen großen alten Landstraßen die Bilger Sahrhunderte hindurch entlang zu ziehen pflegten. 130 Meilen ber Route lagen in Kleinafien; noch gab es alle 21/3 Meilen kaiferliche Poststationen für ben Pferdewechsel und alle 31/2 Meilen Berbergen, noch ftanden die antiken Städte aufrecht, unvermuftet burch die Erdbeben, welche erft vom fünften Sahrhundert an bas hauptfächlichste Berstörungselement gewesen sind, und bie bamals beshalb fo verheerend waren, weil man weder bie Mittel noch ben Sinn noch wohl auch bie Menschen mehr besaß, um bie entstande= nen Schäben zu bessern.

Der Bruch mit der antiken Tradition ist auch hier erst nach der zweiten Teilung des römischen Reiches, durch welche Kleinasien an Byzanz siel, vollzogen worden; da liegt der Haupteinschnitt zwischen dem Altertum und einer neuen Zeitz seine Feste mußten aufhören, seine Tempel und Heiligtümer wurden entheiligt oder zerstört, die Verwendung der antiken Bauten und ihres Materials zu neuen Anlagen ofsiziell und ausdrücklich besohlen.

Ber im Beginn bes fechsten driftlichen Jahrhunderts Rleinasien burchzog, fand bas Christentum fest eingebürgert, ihm war gelungen, was Rom vergebens erstrebt hatte, auch bie Barbaren und friegerischen Stämme im Guben ju ge= winnen; bis in die entlegensten Thäler des Taurus kann man Site firchlicher Würbenträger verfolgen. Die Stäbte freilich gewährten ein sonderbares Bild; veröbet burch eine wachsende Abnahme der Bevölkerung, wie sie allen nieder= gehenden Zeiten und Bölkern eigen ift, waren die alten Orte zu weit geworden für die spärlichen Bewohner, neben ihren noch stehenden Wohnstätten lagen andere in Schutt und Trümmern, hie und da waren wohl auch die Ebenen geräumt und im Rudgange die alten steilen Soben bei ber gunehmen= ben Unsicherheit wieder aufgesucht worden. Aus demselben Grunde werden die Städte oft in kleinerer Ausdehnung mit neuen Mauern umgeben, welche das antike Baumaterial massenhaft verschlangen und so für uns oft zu ben ergiebig=

sten Fundgruben geworden find. Die Tempel, soweit sie nicht gerftort find, werden als Kirchen benutt ober auch wie andere vordem öffentliche Bauten als Zuflucht ber armseligen Bevölkerung. Es ift wohl als Anzeichen bes verringerten Berkehrs zu betrachten, wenn Justinian bie Berbergen auf ben fünften, ja achten Teil reduzierte und Gjel statt ber Pferbe einführte. Die einst so reichen Aluren liegen brach und ungenütt; was ber einzelne jum färglichen Leben bebarf, bas bebaut er, nicht mehr, und wozu auch? es geht boch abwärts mit biefer überlebten Welt. Wie fich bas im Rleinsten, im Nebenfächlichsten verrät! Die alten Ginteilungen werden verschoben, die antiken Namen entstellt und verändert, - die Benennung "Kleinasien" für die alte Afia kam ba= mals zuerft auf, - bie alten Centren finten zum Teil zurud, neue sind im Aufleben begriffen, eines jener klaren Symptome des Innenlebens der Länder, das nur aus der Erkenntnis aller zusammenwirkenden historischen und Rultur= Elemente richtig verstanden werden fann.

Kriegszüge erhellen von Zeit zu Zeit ben Schauplat und lassen ihn in dem Rückgange, der Ödigkeit des Lebens, die uns als der unumgängliche Begleiter der byzantinischen Herrschaft erscheint. Indessen wurde eine völlige Veränderung aller Verhältnisse in Kleinasien erst dadurch bewirkt, daß ein Volk ganz anderer Art, mit durchaus anderen Bildungscentren und Sitten auftaucht, die Muselmanen. Der alte Brückenkampf, wie man ihn wohl bezeichnen kann, erneut sich: wie einst im Altertum Kleinasien durch den Occident und seine Vildung und Art dem Orient abgerungen wurde, so tritt nun dieser wieder — wenn auch in ganz neuen Formen, aber durch wilden

Glaubensfanatismus fast unwiderstehlich gemacht — auf ben Kampfplatz gegen ben Westen.

Hin und her wogte ber Streit bis zum elften Jahrshundert, zunächst gegen die Araber; so sehr aber war Kleinsasien inzwischen zu einer Stätte abendländischer Bildung geworden, daß es lange als eine Schranke gegen das Borsbringen der Eroberer dienen konnte.

Da erschien in der zweiten Salfte bes elften Sahrhunderts ein nomadifierender Hirtenstamm, den unerkennbare Creignisse aus Hochasien getrieben, im Often an ber Schwelle ber Halbinfel, um bald barauf zu einem Teile in Kleinafien einzudringen und daselbst ein besonderes Reich, dasjenige von Rum (Popavia) aufzurichten: biefer Stamm find bie Turtmenen, von denen erft allmählich eine feinere Rlaffe, bie Türken sich sonderte, ber vordringende Zweig berselben bie Selbicuten. In ungahlbarer Menge, so berichtet ein zeitgenössischer und eingeborener Chronift, bedeckten fie bie Erbe, gang Kleinasien von Sprien bis jum Bellespont in einer Länge von breißig Tagereifen, einer Breite von gehn bis fünfzehn, wird von ihnen burchzogen, die Städte werben von ihnen genommen, die Kirchen zerftort ober in Moscheen verwandelt, die Ginwohner in Sklaverei geschleppt. Damit geschah freilich nicht mehr, als was barbarische Nationen im Kriege sich überall und zu allen Zeiten zu erlauben Doch bedeutet es in Kleinasien zugleich einen immer trummerhafteren Zustand bes Alten, aber auch ein allmähliches Emportauchen neuer Bildungen. In baum- und quellenreichen Umgebungen, wie fie die Orientalen von jeher geliebt, erstehen neue Mittelpunkte, gefchmuckt mit Prachtbauten in frembartigem Stile, den die Eroberer den begabten Arabern abgelernt hatten, und wie ihn zum Teil ihr Rultus bedingte. Erst später treten auch byzantinische Elemente hinzu.

Der größte Teil des inneren Kleinasiens steht von da an unter mohammedanischer Herrschaft, aber nur langsam und allmählich beginnt da die hellenische und hellenisierte Bevölkerung zu verschwinden: teilweise wendet sie sich den byzantinisch gebliebenen Küsten und Ländern zu, aber die größere Mehrzahl wird wohl muselmanisch, wie sie einst von eigenen Göttern zu griechisch gearteten übergegangen war, teilweise geht auch sie in die Eroberer auf, die durch Beismischung edleren Blutes ihren Typus, besonders in den oberen Klassen sichtlich verbessert haben.

Die türkische Besetzung der Halbinsel that, was die Araber noch nicht gethan: fie verschloß ben Christen befinitiv ben Orient mit bem beiligen Lande, fo lange bas Biel zahllofer Pilgerfahrten, und bas driftliche Europa begeifterte sich zu ben Kreuzzügen, beren brei erste durch Kleinasien hindurch auf dem Landwege Palästina zu erreichen suchten. Aus ben fehr unvollkommenen Chroniken biefer Büge blickt bem Lefer ein völlig geandertes Antlit ber Salbinfel ent= gegen; zwar auch bamals noch führte eine königliche Straße burch bas Land, aber in gang abweichenber, burch bie Beitumstände erzwungener Richtung, frembartige Städtenamen begegnen, weite Strecken find völlig verlaffen, befonders im Often, wo bie Kreuzfahrer vierzehn Tage hindurch weber Menschen noch Tiere antrafen. Die einst so blübende West= kuste, so schildert eine byzantinische Prinzessin, lag in Schutt und Trümmern, die Ruinen der herrlichen griechischen Städte waren eine Zuflucht für Raubgesindel und wilde Tiere geworden: sie transit gloria mundi! —

Freilich waren biese Küstenstriche noch in den Sänden der byzantinischen Kaiser, der lette Rest griechischen Besities, wie er im Altertum der Ansang seiner Ausbreitung gewesen war; eine italienische Seekarte aus dem dreizehnten Jahrhundert nennt an der Nordküste unter sechzig griechischen Namen nur erst einen türkischen.

Von den Heeren der Kreuzsahrer sind ihrer ganzen Tendenz nach genauere, besonders vorurteilslose Nachrichten über Land und Leute nicht zu erwarten; einzelne fromme Pilger, die ein sorgfältigeres Tagebuch führten, wagten sich nur nach dem christlich armenischen Königreiche von Cilicien, welchem seine Bodengestaltung jest wieder gegen die Muselmanen einen so dauernden Widerstand gestattete, wie den früheren Bewohnern gegen die Kömer. Deutsche Hospize sorgten hier für die leibliche Wohlsahrt der Pilger.

Noch war indessen die Beränderung in der Physiognomie Kleinasiens nicht abgeschlossen. Im dreizehnten Jahrhundert treibt die Erhebung Dschingiskhans in Asien neue Turkmenen auf die Haldinsel, beim Niedergange der Seldschuken werden sie die mächtigken, und um 1300 erklärt sich Othman, der Stammvater des osmanischen Haufes, zum Sultan. Das alte Reich von Rum zerfällt in viele kleinere einzelne Gebiete, die ein Jahrhundert später fast alle in der Hand der osmanischen Herrscher sind. Da in der Mitte des dreizehnsten Jahrhunderts auch im Innern der Haldinsel noch auf zehn Menschen neun Griechen oder Armenier und nur ein Türke kommen sollte, kaum zwei Jahrhunderte später aber das Innere ziemlich frei von Griechen ist, so muß gerade

die Ausbreitung der osmanischen Herrschaft im vierzehnten Jahrhundert zur Aufreibung, Umwandlung oder Bertreibung der alten Bolksreste beigetragen haben. Die Hellenen hat es niemals viel Überwindung gekostet, aus dem Binnenlande an das Meer zu ziehen, welches als ihr eigentliches und belebendes Element zu betrachten ist dis auf den heutigen Tag; damals werden sie auch in größeren Scharen die Balkanhalbinsel aufgesucht haben, welche zum Unterschiede von Kleinasien, das die Abendländer "die Türkei" benannsten, "Griechenland" hieß, auch dann noch, als der Türkeschon alles dis auf Konstantinopel besetzt hielt.

Die Osmanen haben dann durch neue Einteilung die letten Spuren ber alten byzantinischen Berwaltung ver= wischt, und Benennungen famen in Gebrauch, die entweder gang neu ober burch Volksetymologie aus ben älteren griechischen zu türkischen geworden maren. Die mohammedanischen Reisenden des vierzehnten Sahrhunderts haben bereits gang die moderne Nomenklatur; einer von diesen, Ihn Batuta, ber feine Buge ausführlicher beschrieben bat, zeigt wenigstens, daß die weitherzige Gastfreundschaft der Orientalen den An= hängern bes Islam das Durchwandern bes Landes fo be= quem machte, wie es ihre einfachen Anfprüche verlangten. Much laffen große und practivoll angelegte Chane (Berbergen), Bruden und andere Verkehrserleichterungen an jest gang veröbeten Orten keinen Zweifel barüber, baß bas Land auch einmal mährend ber türkischen Berrichaft höchst belebt, bevölkert und verkehrsreich mar. In eine folche Zeit, in bas Jahr 1432 fällt eine Durchwanderung der Halbinfel, welche ihrer mannigfachen und überraschenden Borzüge wegen verbient, aus bem Dunkel hervorgezogen zu werben, in welchem

fie bisher zufällig geblieben. Das ist die Reise eines bur= aundischen Sbelmannes, bes Bertrandon de la Broc= quière, seigneur de Vieux-Château, Rat und Truchfeß Philipps des Guten von Burgund. Ginige Jahre später hat er aus seinen Reisenotizen eine ausführliche Beschreibung zusammengestellt, deren Sandschrift aus Brüssel nach Paris gekommen ift und in einem Miniaturbilbe ben Ritter zeiat. wie er neben feinem treuen Roffe kniet und feinem Berrn bas Tagebuch überreicht. Es ist eine glückliche Kügung, daß bieser Mann, ber für uns ben Reigen ber mobernen Drient= reisenden eröffnet, viele feiner Zeitgenoffen an Bilbung, wohl Die meisten unter ihnen an Vorurteilslosiakeit wie an nüch= terner und flarer Beobachtungsgabe überragte, so baß ich nicht anstehe, ihn als einen ber gescheitesten Reisenden zu bezeichnen, die im Zeitraum von anderthalb Sahrtaufenben zwischen ben Jahren 200 und 1700 Kleinasien burchwandert haben. Sein militärisch geschultes Auge erkennt sogleich das Befentliche jeder Bodenbildung, feine Bigbegierde ift unerfättlich und findet immer einen Weg gur Belehrung, Mettapilger fragt er nach dem Grabe des Propheten aus, ein Priefter muß ihm für seinen Berrn eine genaue Beschreibung bes Koran auffeten, der also damals noch recht unbekannt gewesen zu sein scheint, ein vagabondierender Abenteurer ihm von den indischen Christen erzählen, aber er vergißt nie bei unglaubhaften Geschichten ein on dit ober auch je ne garantis rien hinzuzuseten. Denn mas damals dem Glauben guter Pilger zugemutet murbe, mag man baraus erfeben, daß auf einer Söhe bei Damaskus das Wohnhaus des Kain gezeigt zu werben pflegte.

Nachbem unser Reisender zur See nach Palästing ge=

kommen und die Pilgerfahrt des heiligen Landes in einer damals üblichen Reihenfolge und Vollständigkeit abgethan, entschließt er sich gegen den Rat seiner Freunde und aller ersahrenen Männer, zu Lande durch Kleinasien heimzukehren, ein Unternehmen, das freilich so lange als ein Wagnis gesährlichster Art gelten mußte, als niemand versucht hatte, es in freundlichem Verhältnis zu den Vewohnern auszusühren. Vortrefslich sagt der Ritter: Cepedant il me sembla qu'il n'y a rien qu'un homme ne puisse entreprendre quand il est assez dien constitué pour supporter la satigue et qu'il possède argent et santé. Wenn es ihm mit der Hilse Sottes und der Seiligen Jungfrau gelang, aller Schwierigkeiten Serr zu werden, so trug sein gewinnendes Benehmen sehr wesentlich dazu bei; es gewann ihm offendar überall leicht Freunde.

Ein wohlwollender türkischer Mekkapilger aus Bruffa, ber gerade mit einer Karawane heimkehrte, nahm ben burgundischen Sbelmann zum Scheine unter feine Diener auf. Diefer erwirbt ein Pferd, welches ihn dann von Damastus bis Dijon getragen hat, und kauft Vorräte ein, mas damals für das Reisen im Orient so nötig war wie jett; nachdem er dann sein Gewissen durch die Beichte entlastet — auch seinem temporären Gebieter als captatio benevolentiae noch einen Topf mit grünem Ingwer aufgenötigt. — tritt er seine Reise an in türkischer Tracht, wie fie ber Sultan driftlichen Reisenden zu ihrer eigenen Sicherheit gestattete. Für alle Fälle hatte sich der praktische Mann eine kleine Liste notwendiger Worte in türkischer Sprache aufschreiben lassen, die er schön und leicht fand (c'est un très-beau langaige, et brief, et bien aisié pour aprendre); boch nahm sich gleich von vorn herein ein Circaffier mit ber ben Muselmanen eigenen Barmherzigkeit seiner an: Da sie aber beibe kein Zelt haben, wie es vornehme Reisende auch damals mit sich zu führen pflegten, so schlasen sie oft genug im Freien und unter Bäumen und dies im November und Dezember. Hier lernte ich, sagt unser Reisender, auf der Erde zu schlasen, Wasser zu trinken, türkisch zu sien und mit kurzen Steigbügeln zu reiten. Das dünne lappige, noch heut gebräuchliche Brot aus Wasser und Mehl, Käse und Milch sind seine Dauptsnahrung; giebt es Fleisch von Schasen oder Ziegen, so ist es getrocknet oder fast roh; ein Fest macht eine Gans, an der er mit seinem Circassier drei Tage zehrt; zweimal in fünfzig Tagen kommt er zu Wein.

Denkt man dabei bes Altertums, so erkennt man das klar: der orientalische Hirtenstamm hat seinen Charakter der Lebensweise der Halbinsel ausgedrückt. Aber die Route, die Bertrandon in schräger Richtung von der untern südöstlichen Ecke des Landes durch die cilicischen Pässe, dann über Laranda, Konia, Kutahia die oben zur nordwestlichen versolgte, sand er im ganzen die auf die hohen Berge bevölkert genug, besonders in der Nähe der größeren Orte wasser, daumund gartenreich. Überall in den Städten tras er außer der muselmanischen Bevölkerung und einigen fränkischen Kausseleuten nur Abenteurer, Genuesen, Benetianer, Katalanen und andere, die nur beweisen, daß der Orient schon damals vielssach den europäischen Bodensat in sich sammelte, ein Usplfür solche, die im Abendlande leiblich, besonders aber sittlich obbachlos aeworden waren.

Das Land burchzogen Turkmenen, die rauheren Brüber der Türken, treu der alten nomadisserenden Gewohnheit ihres Bolkes; sie hausten in blauen und weißen baumwollenen Zelten, die fünfzehn bis sechzehn Menschen fassen konnten; "das sind ihre Wohnungen", sagt Bertrandon, "und wie wir in unsern Säusern, so besorgen sie da die ganze Wirtschaft, nur daß sie kein Feuer darin anzünden." Ihr Reichtum bestand in Gerben: Ziegen und Schafe zur Nutzung, zur Fortzbewegung von Lasten und Menschen Ochsen, Büssel und Pserde. Zede Abteilung hatte ihren Oberen, dem die einzelnen unbedingt sich unterordneten; fast Zug für Zug dasselbe Gemälde, wie 350 Jahre vor Bertrandon und 450 nach ihm.

Man wird von einem Reisenden jener Zeit nicht verslangen, daß er besonders auf die Reste des Altertums gesachtet habe, dennoch drängten sich ihm auf Schritt und Tritt die Unterschiede zwischen einst und damals auf; an allen Wegen fand er zerstörte Burgen, da war kein größerer Ort, der nicht vordem bedeutender, fester, wohnlicher gewesen. Freilich hatten erst dreißig Jahre früher Tamerlan und seine asiatischen Scharen hier raubend und zerstörend gehaust.

Wenngleich unser Reisenber auch "bose Menschen" getroffen, so macht ihm boch die Verläßlichkeit und Biederkeit der Türken im allgemeinen den tiefsten Sindrudt: "Ich habe sie immer treu und loyal gesunden, sie bieten dem Hungernden Speise, sind mäßig, würdevoll, ruhig und", wie er hinzusest, "zehn von uns machen mehr Lärm als tausend von ihnen." Auch ist dem, der im Innern des Landes gelebt, nicht auffällig, daß Bertrandon den Türken ein heiteres Temperament nachrühmt. Er verzeichnet auch das immerhin merkwürdige Wort seines circassischen Freundes, daß Gott die Christen so gut geschaffen habe wie die Sarazenen, und das weniger merkwürdige von eben demselben, daß es

unter ben Sarazenen so schlechte Menschen gäbe, wie die Franken seien. Der Reisende selber halt unter allen Umständen den Türken für braver als die Griechen und die Ungarn.

Das Seheimnis ihrer großen militärischen Erfolge ist die Disziplin, der unbedingte Sehorsam, aber er sindet sie schließlich militärisch weder so furchtbar noch so übermächtig, wie allgemein gesagt wurde. Und diese Beobachtung kehrt bei vielen Nachfolgern Bertrandons wieder in all der Zeit, in welcher wesentlich in der Schwäche Europas die Stärke der Türkei bestand. Es ist heute gerade umgekehrt. In der inneren Berwaltung freilich, soweit sich das aus Bertrandon erkennen läßt, herrschte die gleiche Sorglosigkeit, dieselbe Willkür und das Ungeschick, das später ihr Verhängnis wurde; nur hatten diese Faktoren noch nicht lange genug-gewirkt, auch die anderen Nationen waren noch nicht weit genug entwickelt, und die Verhältnisse lagen überhaupt noch zu einsach, um den Fluch dieser systematischen Systemlosigkeit bereits erkennen zu lassen.

'Nur oben im Norden am Marmarameer, Byzanz gegenüber, erwähnt der Reisende noch starke griechische Bevölkerung, welcher aber der römische, abendländische Katholik noch verhaßter war als der Türke, ein unnatürliches Berhältnis, das nicht wenig zum Ruin von Byzanz, ja des ganzen byzantinischen Reiches beigetragen hat.

Im übrigen war der Wechsel burchaus vollzogen, das Land war türkisch geworden, selbst am byzantinischen Hose, der freilich nur noch 20 Jahre existieren sollte, waren schon einzelne ritterliche Übungen der Türken angenommen worden.

Bertrandons gangen Bericht, ber für feinen Berrn

niebergeschrieben war, durchziehen Ratschläge für einen Ansgriff gegen die Türken, denn noch spukte in den Köpfen und nachweislich bei Philipp dem Guten selber der Gedanke eines neuen Kreuzzuges.

Nach vierzehnmonatlicher Abwesenheit kehrte der Ritter durch Deutschland heim; überall empfing man ihn mit offenen Armen und bewunderte sein abenteuerliches Wagnis. Sinzelne Stellen seines Berichtes lassen schließen, daß er für seine ganze Pilgerfahrt nicht 200 Dukaten verbraucht hat, auch dies ist nicht unbezeichnend für die durchreisten Länder.

Aus den Nachrichten mehrerer folgender Jahrhunderte läßt sich kein Gesamtbild gewinnen; es sind teils ofsizielle Sendungen, teils abenteuernde Touren in den zugänglicheren Teilen der Küsten, auch schon Reisen mit wissenschaftlichen Zwecken. Doch teilt Kleinasien, obgleich so nahe gerückt an Europa, im ganzen doch das Geschick fremder, ganz undekannter Länder, deren Ersorschung mit abenteuernden Zügen zu beginnen psiegt, dann in einer zweiten Periode mit einer Auslese des Merkwürdigsten fortgesetzt und erst zuletzt systematisch in Angriff genommen wird.

Die zweite Spoche beginnt für Kleinasien mit dem Ansfang des vorigen Sahrhunderts und schließt etwa ab mit dem dritten Sahrzehnt des unsrigen. Sin durchgehends freundliches Verhältnis der reisenden Abendländer zur Bewölkerung und damit eine genauere Kenntnis von Land und Leuten war auch in diesem Zeitraum noch nicht zu erreichen; und wenn ein solches im Wunsch der Horte gelegen hätte, so wurde ihre Macht nicht ausgereicht haben, es hers beizusühren. Nur die Küsten waren, besonders durch engs

lische Schiffe, genau aufgenommen und bekannt geworden, auch fie bisweilen nicht ohne ernste Befahr.

Erst im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts ist durch den großen Neuerer Mahmud II., den Vernichter der Janitscharen, eine neue Ara, auch eine ganz andere Möglichfeit, zu reisen, eröffnet worden. Es ist ein tragisches Geschick, daß der erste Herrscher, der nicht bloß die Gebrechen seines Landes und ihre Gründe erkannte, sondern auch sie zu bessern energisch bestrebt war, daß gerade dieser Herrscher es ist, unter welchem Griechenland und Agypten sich von der Hauptsmasse des Neiches losrissen, unter dem damit der Zersall des Osmanischen Reiches, der Rückgang auf dem Wege der einstigen Ankunst begann. So rächen sich die Sünden der Bäter nicht bloß durch das, was sie verursachen, sondern auch durch das "Wie" und "Wann" ihres Wirkens.

Endlich haben bann die Kombinationen des Krimkrieges einer ganz anderen Anschauung über die Europäer bei den Türken Bahn gebrochen, und die Möglichkeit schnelken Verkehrs und schnelker Justiz, Dampsichissahrt, sowie besonders die ausgedehnten Telegraphenleitungen bewirken, daß die Empsehlung der Hohen Pforte auch in entlegenen Gebieten respektiert wird. Zett ist doch in den meisten Fällen ein sehr freundliches Verhältnis des Reisenden zur Bevölkerung möglich, nur darf er dabei nicht als Wesen höherer Gattung über ihnen schweben wollen und auch nicht versuchen, in das einzudringen, was sie ängstlich verschließen, ihr Haus und Familienleben. Ja bei der unbestimmten, aber hohen Vorstellung von der europäischen Macht und der Beziehung des Reisenden zu derselben darf dieser sich sogar mehr herzausnehmen, als je einem Einheimischen verstattet sein würde.

Man muß aus eigener Erfahrung wissen, welch ein Dißbrauch von Europäern oft mit diesem Vorrecht ober besser Vorunrecht getrieben wird, um ihre Lamentationen häusig auf das gebührende Maß zurückzuführen ober auch die Spitze gegen sie selber zu wenden.

Es empfiehlt sich daher nicht mehr in irgend einer Beziehung wie zu Bertrandons Zeit für kleinasiatische Reisen einheimische Tracht anzulegen oder gar den Muselman zu spielen; ich halte das im Gegenteil nach meiner Erfahrung sogar für schädlich und für wissenschaftliche Reisende wenigstens nicht im geringsten zweckbienlich. Denn bei einem Sinzheimischen würde das Interesse für Land und Leute, für Altes und Neues, Leben und Treiben auffallend, durchaus unerhört und verdächtig sein, mindestens die Absicht noch einer neuen Steuerauflage würde man wittern. Bei einem europäischen Reisenden wird das Interesse als etwas zwar Verrücktes, aber doch Gewöhnliches und Bekanntes hingenommen und befriedigt.

Aber noch immer, wie vor Jahrhunderten, muß der Reisende alles mit sich nehmen, was er etwa für sich und seine Pferde bedarf, für viele Gegenden sogar die Wohnstätte, ein Zelt, Betten und Lebensmittel, die zum Teil gar nicht, zum Teil nur an größeren Orten erneuert oder ersett werden können. Wie überall in den Ländern der alten klassischen Kultur im Orient liegen hier Altertum und Gegenwart durchaus unvermittelt neben einander, zertrümmerte Größe und gesunkene Pracht in seinen Ruinen, eine bedürfnislose Armseligkeit im heutigen Leben, und ein Land von dem Flächeninhalte Frankreichs trägt sicherlich nicht ein Drittel von dessen Bewohnern. Still und einsam wie längst

verlassen und vergessen behnen sich große Strecken des Lanbes hin. Unter diesen Umständen ist an eine Ausnützung der Filssquellen nicht zu denken, selbst wenn die Türken ein ackerbauendes Geschlecht geworden wären, was nicht der Fall ist. Weder der Boden noch das, was er in sich birgt noch auch, was auf ihm gedeiht an Waldungen — und es sind besonders im Süden herrliche übrig geblieben — ist für diesen eingewanderten Stamm ein Gegenstand der Sorge, sondern verfällt unter ihren Händen, ein mühelos, ohne inneres Verzbienst zugefallenes Erbe. Sierin soll kein Vorwurf liegen, nur die Aufstellung einer historischen Thatsache. Riemand kann hinaus über seine Natur, auch nicht ein Volk. Es ist bezeichnend für den sestzehoft in Konstantinopel zum großen Teile nur aus Holz bestehen.

Wo nicht besondere Produkte, wie Opium, Baumwolle, Krap die darauf verwendete Mühe überreichlich belohnen und besonders der griechische Handelstrieb anregend wirkt, da ist nur für das Lebensbedürfnis das nächste Weichbild der Orte bedaut, und ungenützt dehnen sich die schönsten Flächen aus. In dieser ehemaligen Kornkammer der Kömer hält es für den Reisenden oft schwer genug Getreide zu seinem täglichen Brote zu erhalten. Das läßt er dann in einer der spärlich verstreuten Wühlen, die einem sast wie Vilzdungscentren vorkommen, zerreiden und durch eine gutwillige Türkin zu derselben Art von oblatendünnen Broten verzbacken, wie sie bereits Bertrandons Ausmerksamkeit erregten.

In ben verfallenden Städten ber Halbinfel haufen bie längst seshaft gewordenen Türken, die vornehmere Rlasse, in alter Unthätigkeit fort; ihre Freude an der

Gartenkultur läßt wenigstens die nähere Umgebung größerer Niederlassungen noch immer anmutig und freundlich ers Scheinen. Nur die Bazare, die Raufpläte ber Orte, bieten burch ihre Buden, ihre ausgelegten Waren, burch ab- und sugehende Räufer ein lebendigeres Bilb. Aber totenstill behnen fich die übrigen turkischen Strafen aus, bobe kable Wände rechts und links, die nur hoch oben bisweilen ein pergittertes Kenster burchbricht und unten die schweigsame Thur, die zum inneren Sof führt; um ihn koncentriert sich das Leben. Diefe geheimnisvolle Abgeschloffenheit ist nicht ber fcmächste Fattor in bem marchenhaften Ginbrud, welchen ber Orient auf ben Abendlander zu machen pflegt. Doch teilt der muselmanische Often diese Bauweise mit dem Altertum, und in den abgelegenen Straßen Pompejis kann man sich noch jest ben gleichen Gindruck hervorrufen.

Auf ben Räumen, welche die größeren Orte von einander trennen, begegnet der Reisende nur einzelnen kleinen, Ansiedelungen der Turkmenen und dem Stamme der Juruken, auch sie der Sprache nach Türken, wenn auch mit einzelnen sehr abweichenden Religionsansichten. Nur die Turkmenen haben es im Lause der Jahrhunderte zu festen Niederlassungen in der Sbene gebracht, die sie aber saft die Hälfte des Jahres räumen, um mit ihren Herden die frischen Weiden in den Bergen zu beziehen. Bei des ginnendem Frühling beleben sich Berge und Thäler von den wandernden Scharen; Pferde und Kamele tragen ihre Zelte und den einsachen Hausrat, dessen Hauptstück ein großer kupferner Kessel ist, in Körbe sind die kleinsten Kinder gepackt, Männer und Frauen schreiten mit den Herden hinterdrein, ein Miniaturbild alter Bölkerwanderungen. Wie ebe bem stehen sie unter einem Oberen, einem Aga, bem sie sich blindlings fügen und der auch der eigentliche Besitzer der Serden zu sein scheint, welche wie in alttestamentarischen Berhältnissen den Reichtum ausmachen. Auf den Bergen hausen sie in Zelten und nähren sich wesentlich von Brot, Käse und Milch wie vor achthundert Jahren.

In ähnlicher Weise, nur ganz ohne seste Ansiedelungen, immer in Belten, lebt der Stamm der Nuruken; auch ihr Reichtum besteht in Herden, auch sie vertauschen im Frühling die heißen unteren Sbenen mit den hohen luftigen Berghalden. Dann zeugt von ihrem Leben im unteren Lande nur der Tod: einsam und zusammenhangslos liegen da ihre Grabstätten in der brennenden Sonnenglut, von hohen dunklen Cypressen ernst und still überschattet. Nur der Name, dem sie ihrer Niederlassung, der winterlichen wie der sommerlichen geben, haftet wie ein gegenstandsloser Schatten an dem Fleckhen Erde.

Reine gebahnten Straßen verbinden mehr Ort mit Ort, die Spuren der alten sind längst verwischt, auf den großen Pfaden, welche die Natur geschaffen und die Jahretausende nur kenntlicher getreten, ziehen die Kamelskaramanen mit melancholischem Geläut entlang; auf den weiten glatten Sbenen des Inneren dient wohl auch noch der alteursprüngliche Karren mit zwei vollen Kädern dem spärlichen Landbau. Abseits der natürlichen Hauptadern des Landes sind nur Saumpfade, welche niemand zu sinden weiß außer denen, die sie täglich betreten müssen, schwierig und oft gesfährlich für Roß und Reiter.

Nur in ben größten Orten sind Chane — Herbers gen —; im übrigen ist ber Reisenbe, ber nicht ber Schnecke gleich sein eigenes Zelthaus mit sich führt, auf die Saststreundschaft angewiesen, welche bei der mühseligen Art des Berkehres und der spärlichen Bewohnung das Reisen übershaupt erst ermöglicht, gleichsam ein natürliches Korrektiv aller unkultiviert gebliedenen Länder. Wie gern gedenke ich ihrer wahrhaft patriarchalischen Gastfreundschaft! Ein Häusschen oder ein Zimmer mit einer Feuerstelle, dessen Untershaltung ein Bewohner als fromme Pflicht über sich nimmt, steht auch in den kleinsten Orten für jeden Ankömmling bereit und wird mit Decken und Kissen und dem üblichen umständlichen Kasseebereitungsapparat ausgestattet, sobald die Sinkehr des Fremden kund wird; mangelt aber wirkslich ein passender Raum, so räumt ihm der erste beste gern seine Hütte ein.

Nun ift der Fremdling Hausherr im Gemache; er nimmt ben Plat in der Ede ein, der überall dem Wirte gebührt, und empfängt und bewirtet die Bewohner des Ortes, auch den Sigentümer des Zimmers mit dem üblichen Willkommensgruße des Raffees. Aber erst am Abend füllt sich ber Raum mit Besuchern; ein jeder bringt seine Facel mit fich, einen Rienspan, ben er ausgelöscht neben ben Berb legt, um ihn beim Abgang wieder anzuzünden. Stumm und würdevoll begrüßen sie den Reisenden und feten sich ihm gegenüber auf die Erde, lange in ftummer Betrach= tung. Denn es gilt für unanständig, ben Angekommenen mit Fragen zu bestürmen, wie in ber guten alten homeri= schen Zeit, und es ift gute Manier, nicht Natur bei ihnen, Neugier zu verbergen, welche sie, wenn sie sich unbeobachtet glauben, ebenfogut verraten wie alle übrigen Menfchen= finder. Aber gutwillig beantworten fie die Fragen des Reisenben, ben sein Beruf zur Neugier verurteilt, baran kommt bann langsam bas Gespräch in Fluß. Es stört sie aber auch nicht, wenn ber Frembe arbeitet, schreibt, liest ober schläft, benn es interessiert sie boch, wie er es thut. Diskret verschwinden sie bagegen, sobald sie sich für übersküssig halten, kurz eine Art ber Gastfreundschaft, die ebenso bequem wie taktvoll ist.

Wohl kommen auch immer noch schwieriger zu behanbelnde Ortschaften vor, da ist benn, wie zu Bertrandons Zeit ein Gendarm von Rugen, der eine Wohnung bestimmt, alles Nötige herbeischaffen läßt und die Preise festsetzt.

Die Erkundigungen führen freilich oft irre, benn ben jetigen Bewohnern fehlt ig jedes Verständnis für bas, mas ber Fremde will; was follten fie von einem Lande und beffen Vergangenheit wissen, mit ber fie keinen Zusammenhang haben. Und versprengte Europäer, oft Abenteurer schlimmfter Art findet ber Reisende nur in ben größeren Orten bes Innern; und auch ba nur haben fich uralte Gemeinden von Briechen erhalten, die aber ihre Sprache länast vergessen haben und nur die ihrer Eroberer versteben; nur die griechischen Buchstaben kennen sie, und es giebt Gebetbücher für sie, welche in türkischer Sprache, aber mit griechischen Lettern in Konstantinopel gedruckt sind. Doch die neue Generation, die Kinder lernen griechisch, die Knaben, um später an die Ruften und weiter ju ziehen, wo es mehr zu verdienen gebe; aber auch das künftige Geschlecht der Mütter wird griechisch reben, und ba liegt ein Symptom eines neu erwachenden Lebens, einer Beränderung der jeti= aen Landesphysioanomie.

Vom platten Lande, wo sie ja schutzlos faßen, sind die

Griechen verschwunden, nur einzeln als Hausierer durchziehen sie es noch bisweilen. Aber an der Westküste siten sie wiederum dichtgedrängt wie im Altertum, hier breiten sie sich und ihr Gebiet unwiderstehlich aus mit der Absorptionsekraft, welche ihr bester Bürge für die Zukunft ist, und das occidentalische Slement, dessen Repräsentanten sie doch im Osten nun einmal sind, gewinnt hier wiederum unaushaltsam an Boden. Auch darin liegt eine Regung neuen Lebens.

Nun sollen ja die kleinen Ansätze zum Seßhaften, welche auch bei den Turkmenen seit den letzen vier dis fünf Jahr-hunderten sich gezeigt haben, nicht unterschätzt werden; nur auf solche Weise könnte endlich die Hauptmasse der Bevölkerung ein Interesse am Grund und Boden bekommen. Aber es ist doch die Frage, ob nicht diese neue, dem Bolk fremdartige Lebensweise jetzt nur noch mehr zu seiner schließlichen Entkräftigung beitragen würde, die schon vorbereitet ist durch die Armut an Kindern.

Wenn man sich fragt, wie es möglich sei, daß hier ein ganzes, nicht barbarisches Volk im wesentlichen unentwickelt bleiben konnte, so liegt das Geheimnis zum guten Teile in einer anscheinenden Tugend, der Genügsamkeit; bedürfnislos zu sein ist ja eines der Haupthemmnisse für die Entwickelung des Lebens. Allein auch von dieser Seite fragt es sich, ob nicht die Sigenschaften eines solchen Volkes so durchaus ein Ganzes bilden, daß man nichts Wesentliches daran ändern darf, ohne sogleich den ganzen Bau zu erschüttern. Und das Experiment wird in diesem Falle jedem sehr bedenklich ersicheinen, der je die europäisch und modern gebildeten Türken Konstantinopels mit dem alten biederen Schlage verglichen hat. Endlich aber ist auch für den besten Freund der

Türken, als welchen ich selbst mich fühle, wirklich nicht abzusehen, wie jetzt und in der Türkei noch auf Grund des Koran eine Kultur ermöglicht werden könnte, welche die Konzkurrenz mit der durch die neuen Verkehrsmittel so nahe gezuckten europäischen aushielte. So ist der Rückgang der Türken nur eine Frage der Zeit auch für denjenigen, der ihn aus vielen Gründen beklagt.

So viel scheint klar, Kleinasien geht einem neuen Stadium entgegen; wie einst das Morgenland über diese Brücke vordrang, dis das Hellenentum es zurückwarf, wie dann gleichsam eine zweite Reserve aus dem Often in Gestalt der Türken vorrückte und wieder die westliche Bildung hinausbrängte, so scheint nun in rückläufiger Bewegung das Abendsland aufs neue die Halbinsel übersluten zu wollen. In diesem Sinne ist die Ausbreitung der Hellenen, erscheinen die auf Kleinasien gerichteten Absichten der Engländer nur wie einzelne Schaken an einer Kette, wie eine langgezogene rücksließende Welle in dem Auf und Nieder der menschlichen Entwickelung.

Freilich ist das Innere Rleinasiens fast noch ausschließlich von Türken bewohnt, und hier, wo nicht die Berührung mit oft sehr fragwürdigen europäischen Slementen sie demoralisiert hat, sind ihre guten Sigenschaften frei entwickelt; aber bennoch, wer deshalb glaubt, Rleinasien wenigstens werde den Türken bleiben, der übersieht eben die Ansätze occidentalischer Bildung, er verkennt die Bewegung der Geschichte, die niemals zwar sich wiederholt, aber nach ewigen großen unveränderlichen, weil im Menschen selber ruhenden Gesetzen sich erneut, nicht in einzelnen Ereignissen, sondern in den aroßen Zügen der Entwickelung. Wohl erwachsen, blühen und altern Länder wie Mensichen, aber sie können sich verjüngen — durch sehr vielsfache Faktoren: das wissen alle für Italien, für Griechensland ist es den Näherstehenden klar, für die anderen Länder der Balkanhalbinsel bleibt es freilich noch ein frommer Wunsch.

Wenn je ein Land des Schickfals Wechsel erfahren, gealtert hat, so ist es Kleinasien. Ob es auch jett aus seinem Zahrhunderte langen Traumbasein zu neuem Leben erwachen wird? Diese Frage, welche aus jeder Ruine, jedem verödeten Landstrich, aus ben verbrannten Wäldern und ben Zelten der Nomaden dem Reisenden immer aufs neue und dringen= ber sich entgegenstellt, werden nicht Jahrzehnte, sondern erft Sahrhunderte lösen. Reine Ungeduld kann das beschleuni= gen, die icheinbare Schnelligkeit von Entwickelungen barf die Mitlebenden nicht täuschen. Wir muffen uns damit zu= frieden geben, ein stetes Fortleben des Landes in den Wandelungen zu erkennen, von benen auch der vermeintliche Stillstand sich nur als eine Epoche ausweist. tröstet und ermutigt, sind bis jest nur einzelne verlorene Lichtstrahlen, hie und da aufleuchtend aus dem Dunkel, aber wir wissen noch nicht einmal gewiß, ob sie Irrlichter sind oder wirklich der Beginn einer neuen vollkommenen Erhellung.

Bertrandons Reisebericht ist in modernem Französisch veröffentlicht von Legrand d'Aussy, Mémoires de l'Institut, sc. mor. et polit. t. V. an XII S. 422—637. Das aus Brüssel stammende Manustript besindet sich jetzt in Paris (un gros volume in-solio, numéroté 314, relié en bois avec basane rouge et intitulé au dos "Avis directif de Brochard") und dürfte wohl Anspruch auf erneute Beachstung haben. Es sei gestattet, hier noch einen Auszug aus dem Reisebericht folgen zu lassen:

Elf Jahre saß Sultan Murad II. auf bem Throne, ben 30 Jahre vorher ber Stoß des furchtbaren Limur in allen Fugen erschüttert, und ben Murads Bater Mohammed I. ainter vielen Wirren und Wechselfällen erst aufs neue wieder gefestigt hatte. Die auseinandergefallene kleinasiatische Herrsschaft hatte Murad wieder zusammengefügt und eben erst Ibrahim von Karamanien, dessen Bater aus Limurs Hand dies Reich seiner Ahnen wieder empfangen hatte, zu einem Klientelsürsten herabgedrückt.

wollen kurz ben äußeren Verlauf ber Reise flizzieren. Am Tage vor Allerheiligen, also am letten Of= tober, brach die Karawane von Tarsos im ebenen Cilicien auf, überwand in vier Tagen, jum Teil unter ftarkem Schneefall und ohne eine einzige menschliche Behausung zu treffen, Die cilicischen Baffe, in welchen ber Reisende mit geschultem Auge bas Zusammentreffen von vier Thälern aus vier verschiedenen Richtungen geschildert hat. Böllig zutreffend vergleicht er bann bie innere Sochebene einem Meere, in welchem einige fern aufsteigende Boben wie Inseln sich ausnehmen. Sier mar ber Beginn von Karamanien, und ein Grieche hatte das Wegegelb gepachtet, das an dem engen Relfenaustritt erhoben wurde. Fast ware es ba um unfern Reisenden geschehen; ber Grieche, ber ihn als Christ erkannte, wollte zwar ben Circassier, aber nicht ihn passieren laffen, die sich beibe gerabe von der Raramane getrennt hatten; mare er allein umgekehrt, so wenigstens versicherten ihm später seine Reisegefährten, so wäre er nach kaum einer halben Stunde ermordet gewesen. Auch sonst ist mehrsach von solchen Gefahren die Rede, die freilich in erster Linie dem Christen galten; es kamen Quartiere vor, in welchen der Führer der Karawane ihm zu seiner eigenen Sicherheit ausdrücklich verbot, nachts aus dem Sause zu gehen.

Über Eregli nach Laranda gekommen, traf unfer Reisfender zwei Abgesc note des eben auf den Thron gelangten Königs von Eppern (Johann III. Lusignan), die mit Ibrashim von Karamanien das frühere Friedensbündnis erneuern wollten. Er hat dann in der Hauptstadt Konia der Audienz beiwohnen dürfen, und diese ist merkwürdig genug, um mit den Worten des Reisenden beschrieben zu werden.

"Dem Gesandten wurde die Stunde angezeigt, um welche er dem Könige — denn so oder Karman nennt ihn Bertrandon — seine Huldigungen darbringen, den Zwecksteiner Sendung mitteilen und seine Geschenke überreichen dürse; denn das ist Brauch in diesen überseeischen Ländern, daß man vor einem Fürsten nie mit leeren Händen erzicheinen darf. Der Gesandte brachte 6 Stück cyprischen Kamlot, ich weiß nicht, wie viele Ellen Scharlach, etwa 40 Brote Zucker, einen Wandersalken und zwei Armbrüste mit einem Dutzend schwerer Geschosse. Für die Geschenke schiekte man Lasttiere zum Gesandten, und für ihn selber und seins Gesolge Reitpserde, und zwar diezenigen, welche am Sinzgang des Palastes die Großen des Königs zurückgelassen, die zur Verherrlichung des bevorstehenden Empfanges sich eingefunden hatten.

Der Gefandte beftieg ein Pferd und verließ es am Thor des Palastes; wir betraten bann einen fehr großen

Saal, in dem sich etwa 300 Personen befinden mochten. Der König war im anstoßenden Gemach, an dessen Wänden breißig Stlaven herumstanden; er saß in einer Ede, nach Landessitte auf einem Teppich an der Erde, in karmesinroten Goldstoff gekleidet, den Ellenbogen auf ein Kissen aus einer anderen Art Goldstoff gestütt; neben ihm sein Degen. Vor ihm stand sein Kanzler, und um ihn herum in geringer Entsernung saßen drei andere Männer.

Zuerst wurden ihm die Geschenke vorgelegt, die er kaum anzusehen schien; dann durste der Gesandte mit einem Dragoman eintreten. Als er seine Verbeugung gemacht, ersuchte ihn der Kanzler um den Brief, den er zu übers bringen hatte und las diesen ganz laut vor. Darauf sagte der Gesandte dem Könige durch den Dragoman, es grüße ihn der König von Cypern und bäte ihn, die Geschenke in Freundschaft anzunehmen.

Der König antwortete keine Silbe. Man hieß ben Gefandten an der Erde Platz nehmen, aber tieser als jene drei andern und ziemlich weit vom Fürsten. Dann erst fragte dieser, wie es seinem Bruder, dem Könige von Cypern ginge, und als ihm erwidert wurde, der habe seinen Bater verloren und wünsche nun durch die Gesandtschaft das alte Friedensbündnis zu erneuern, da sagte er, das wünsche ich auch. Schließlich fragte er den Gesandten noch, wann der vorige König gestorben, wie alt sein Nachfolger sei, ob er weise wäre und ob sein Land ihm gut gehorche; und als diese Fragen bejaht wurden, bezeugte er seine Zufriedenheit.

Siernach hieß man ben Gefandten fich erheben; er gehorchte und nahm Abschied vom Könige, ber fich jett ebenfo wenig rührte wie vorher bei ber Ankunft." Sehr viel höflicher war der Empfang bei bem ältesten Sohne des Königs;
beibe schickten übrigens nach Landessitte dem Gesandten ein
Zehrgeld, der König etwa im Werte eines Benetianischen Dukaten, der Sohn etwas weniger. Beide sowie alle ihre Großen seten übrigens griechisch getauft, lediglich, "um ihnen den übeln Geruch zu nehmen", eine Bemerkung, die nicht vereinzelt dasteht. Übrigens hatte Fürst Ibrahim unter anbern ähnlichen Zerstreuungen gerade ein paar Tage vorher eine seiner Frauen ermorden lassen, die Mutter eben jenes Sohnes, der aber noch nichts davon wußte.

Obgleich die Cyprioten unsern Reisenden beschworen, von der weiteren Landreise abzustehen — und hätte er taufend Leben, so würde er sie verlieren — und obgleich auch sein guter Circassier ihn hier verließ, nicht, ohne ihn auch noch dringend zur Vorsicht zu mahnen, setzte Bertrandon doch unter dem Schuße des wackeren alten Mekkapilgers seinen Ritt fort. Es ist die sehr bekannte, durch die Natur gegebene Straße über Akscher, Karahissar und Kutahia nach Brussa. In Kutahia war damals Sultan Murads ältester Sohn (Alaeddin), durch dessen vorzeitigen Tod dann der Thron frei wurde für den zweiten Sohn, den großen Moshammed II., den Eroberer Konstantinopels.

Noch eine halbe Tagereise vor Bruffa trennen sich seine bisherigen Reisegefährten von ihm, aufgereizt burch einen bulgarischen Renegaten, ber es fündhaft fand, daß Mekkapilger Gemeinschaft machten mit einem Christen, und noch diese kurze Strecke Weges allein gemacht zu haben, ist unserm Reisenden so gefährlich erschienen, daß er zweimal Gott dankt, weil er ihn unterwegs und dann in der Stadt

gleich die rechte Straße habe finden lassen. So etwas fagt mehr, als viele Worte vermögen.

Ich bemerke beiläufig, daß der Reifende in Brussaum ersten Male in seinem Leben Kaviar zu effen bekam und zwar mit Olivenöl, doch sindet er, daß das höchstens sur Griechen gut sei, und wenn man eben nichts Bessers habe.

Nachdem er Brussa gründlich besehen, seine Lage unter bem Berge Olymp, seine reiche Bewässerung, seine muselsmanischen Bauten, vor allem die zahlreichen Berpslegungs-häuser für die Armen bewundert, sette er seinen Weg nach Konstantinopel in Gesellschaft von drei genuesischen Gewürz-händlern fort; diese bringen ihn auch glücklich den Bosporus, damals Bras de St. George, von Stutari nach Konstantinopel hinüber, wozu es sonst einer besonderen Legitismation bedurfte. Gleich beim Eintritt in die byzantinische Hauptstadt niacht er die trübe und bedenkliche Ersahrung, daß ihn seine griechischen Bootsleute nur so lange ehrsurchtsvoll und unterwürfig behandelten, als sie ihn für einen Türken hielten.

Das byzantinische Hossen aber war noch in vollem Gange; keine Spur bavon, daß der äußere Zuschnitt sich verändert, und doch saß der Kaiser schon wie in einer Enskave, da alles Land weit und breit bis auf ein sestes Schloß und die Stadt Selymbria am Marmarameer in den Händen der Türken war, und auch diese dürstige Existenz mußte er mit einem jährlichen Tribute von 10000 Dukaten erkausen. Und doch war erst 10—11 Jahre vorher am 24. August 1422 der Sturm, den der regierende Sultan Murad II. aus die byzantinische Residenz unters

nommen, nur wie durch ein Bunder abgeschlagen. Gott hat die Stadt gerettet, so bemerkt Bertrandon, um der heiligen Reliquien willen, die sie birgt. Aber schon stand der Bertreter des türkischen Herrschers in der Griechenstadt dem byzantinischen Kaiser ganz unabhängig gegenüber, wie nur noch der Bailio der Benezianer.

Der Reisende hat ein paar Spisoben geschildert, mit einer Detailmalerei, die für jene Zeit höchst bemerkenswert und für die Sache wie für den Reisenden gleich bezeichnend sind. Es mag daher einzelnes wörtlich mitgeteilt werden.

"Ich war neugierig," so erzählt er, "ben griechischen Kultus kennen zu lernen, und begab mich daher in die Sophienkirche, als einmal der Patriarch celebrierte. Der Kaiser (Johannes VII. Palaeologos) war anwesend mit seiner Gemahlin (Maria Komnena), seiner Mutter (Irene) und seinem Bruder, dem Despoten von Morea (wohl Demetrios, Herr von Misthra in Lakonien). Man führte ein "Mysterium" auf: die drei Männer im feurigen Ofen.

Die Kaiserin, eine Tochter bes Kaisers von Trapezunt (Alexis), schien mir eine sehr schöne Dame. Da ich sie insbessen in der Kirche nur aus der Ferne sehen konnte, wollte ich sie mir gern etwas näher betrachten; außerdem war ich neugierig zu sehen, wie sie zu Pferde säße, sie war nämlich zur Kirche geritten gekonimen, nur begleitet von zwei Damen, drei alten Staatsministern und von dreien jener Art von Menschen, welchen die Türken den Schutz ihrer Frauen anvertrauen (d. s. Eunuchen). Die Kaiserin ging aus der Sophienkirche in einen benachbarten Palast, um dort zu Mittag zu speisen. Dadurch wurde ich gezwungen, abzuwarten, die sie wieder herauskant und verbrachte ins

folgebeffen ben ganzen Tag, ohne zu trinken und zu effen. Endlich erschien sie; es wurde eine Fußbank herbeigebracht, auf welche sie stieg, und bann wurde ihr Pferd vor sie geführt, ein sehr edles Tier mit einem prachtvollen Sattel. Jett ergriff einer ber alten Herren ben langen Mantel ber Kaiserin, so hoch wie er konnte, und ging damit auf die andere Seite des Pferdes, währenddessen setzte sie den Fuß in den Steigbügel und schwang sich rittlings auf das Tier, ganz wie Männer reiten, und so wie sie saß, warf ihr der alte Herr den Mantel auf die Schultern; dann reichte er ihr einen jener langen spizen Hüte, wie man sie in Griechenland trägt, oben mit drei goldenen Federn geschmückt, die ihr sehr gut standen.

Ich hatte mich so nahe aufgestellt, daß man mir bebeutete, ich möchte mich etwas entsernen, konnte sie aber ganz genau sehen: sie trug breite flache Ohrringe mit kostbaren Steinen, besonders Rubinen; sie schien mir jung, von zarter Farbe und noch schöner als in der Kirche; kurz ich wüßte garnichts zu tadeln, — wenn nicht ihr Gesicht gemalt gewesen wäre, und wahrhaftig, sie hatte das nicht nötig!

Die beiben Shrendamen bestiegen ihre Pferbe zu gleicher Zeit; auch sie waren schön und trugen ebenfalls Mantel und Hut. Die ganze Gesellschaft kehrte dann in den Palast von Blachernae zurück."

Ein Turnier, das zur Hochzeitsfeier eines Prinzen absgehalten wurde, erschien dem Reisenden "sehr feltsam" und allem Anschein nach zu harmlos, denn "jedermann blieb heil und gesund!"

Aber auch ber Hof erfuhr von ber Anwesenheit eines fo seltenen Fremben, wie es ber burgunbische Sbelmann

war; es verdient angemerkt zu werden, daß die einzige Frage, die der Kaiser ihm stellen ließ, die Jungfrau von Orleans betraf, die bekanntlich im Jahre 1431 verdrannt worden war und deren Schicksale man nicht glauben wollte. "Je leur en dys la vérité tout ainsi que la chose avoit esté; de quoy ils furent dien esmerveillés."

Am 23. Januar (a. St.) 1433 verließ Bertrandon Konstantinopel in Gesellschaft des Benedetto de Furlino, eines Abgesandten des Herzogs von Mailand (Filippo Maria Lisconti), der zwischen dem Sultan und Kaiser Sigismund zu vermitteln wünschte, weil er des letzteren Hilfe selber benötigt war. Sie waren neun Personen mit zehn Gepäckpferden, "denn wenn man in Griechenland reist, so muß man eben ohne Ausnahme alles, was man etwa braucht, selber bei sich haben."

Da fie in Abrianopel boren, daß ber Gultan in Geres weilt, gehen sie an der Marita, dem alten Bebrus, bin= unter bis zur Küftenstadt Ainos und bann noch vier Tagereisen weiter nach Westen bis an einen Ort, in ben ein paar Tage später auch ber Sultan tam mit fünfzig Reitern, zwölf Bogenschützen und einem großen Zuge von Kamelen und Lasttieren. Sonft pflegte er 400-500 Reiter (meift Falconiere) bei sich zu haben, ba er die Jagd leidenschaftlich liebte. Auch jest ließ er bent Gefandten ermidern, er reife zu feinem Bergnügen und muniche nichts von Beschäften ju boren, auch seien seine Paschas nicht anwesend, er möge biese hier oder ihn selber in Abrianopel erwarten. Dies lettere Bertrandon beschreibt ben gefürchteten Berricher aeschah. als einen biden kleinen Mann, mit tartarischen Bugen, breiten braunen vorstehenden Backenknochen, rundem Bart, aroker, gebogener Rase. Doch sage man ihm nach, bak er fanft, gut und freigebig fei, besonders wenn er etwas viel getrunken, ja daß er den Krieg nicht einmal liebe, ein Urteil, das bestätigt wird durch den mehrfachen Bersuch bes Sultans, sich von ber Regierung in ein behagliches und beschauliches Leben zurückzuziehen. Daß er bei feiner Macht und feinen Mitteln ben schwächlichen Wiberstand ber Christen unschwer besiegen würde, wie Bertrandon anmerkt, ift freilich ebenso mahr geworben, ba er kaum zwölf Jahre später in ber blutigen Schlacht von Varna die Ungarn und ihre Ver= bündeten aufs Haupt schlug, ein verhängnisvoller Tag, der bas Preftige ber Türken vollendete und ihrem Waffenerfolge in den Augen der Christen selber noch einen moralischen hin= zufügte. War boch ber Zusammenstoß veranlaßt durch einen schnöben Friedensbruch von driftlicher Seite, ben ein papitlicher Legat gut geheißen, weil man Ungläubigen nicht Wort zu halten brauche. Es mar eine gnäbige Strafe vom Geschick, bag auch er am Tage von Barna feinen Tob fand. Audiatur et altera pars!

Bertrandon hat von der Hofhaltung und der Kriegsmacht Sultan Murads einen inhaltreichen Bericht gegeben. Wir fahren in den mehr persönlichen Sindrücken fort. "Messer Benedict, wie Bertrandon den mailändischen Gesandten nennt, ließ bei den Paschas anfragen, ob er ihnen seine Auswartung machen könnte; sie ließen ihm sagen "nein". Das kam aber daher, daß sie alle mitsamt ihrem Großherrn gerade betrunken waren. Indessen kommt es doch zu einer Audienz beim Sultan, und zwar an einem der großen Sour-Tage; man nenne das "Pforte halten". Als alles versammelt war, erschien der Sultan. Er war wie gewöhnlich in ein karmesinrotes Seibengewand gekleidet, darüber ein grüner genusterter Seidenmantel mit Jobel gefüttert. Sin Zwerg und zwei Narren waren in seiner Umgebung. In einer langen Halle nahm er Plat auf einem erhöhten Sammetpolster, mit untergeschlagenen Beinen, wie unsere Schneider bei ihrer Arbeit. Dann strömte das Sesolge hinein, stellte sich aber in ehrsurchtsvoller Ferne auf, dis auf die drei Paschas, die ihm nahe saßen. Ihm gegenüber, aber schon außerhalb der Halle hatten sich zwanzig walachische Seelleute gruppiert, die er als Geißeln festhielt.

Als alles sich gesetzt hatte, ließ man zuerst einen bosnischen Großen eintreten, ber Ansprüche auf die Krone seines Vaterlandes erhob und nun gekommen mar, um bem Großtürken zu huldigen und zugleich Silfe zu erbitten gegen ben augenblicklichen Fürsten bes Landes. Man hieß ihn bei ben Paschas niedersitzen, führte auch sein Gefolge hinein und ließ bann ben mailandischen Gefandten vor. Er trat ein mit feinen Beschenken, die von eigens bazu bestimmten Leuten in Empfang genommen und fo hoch emporgehalten wurden, daß der Großherr und fein Sof fie wohl betrach= ten konnten. Währendbeffen näherte sich Meffire Benedict langfam bem Thronfit unter bem Bortritt eines türkischen Großen. Der Gefandte, fein Belgbarett auf dem Ropf, verneigte sich zweimal, besonders tief, als er vor dem Thronfit ftanb. Da erhob fich ber Sultan, ftieg zwei Stufen hinunter bem Gesandten entgegen und nahm ihn bei ber Sand. Der Gefandte versuchte einen Sandtuß, aber ber Sultan weigerte bas und fragte burch Bermittelung eines jübischen Dolmetsch, ber türkisch und italienisch konnte, wie es seinem lieben Bruder und Nachbar, dem Herzog von

Mailand ginge. Nachdem ber Gesandte darauf geantwortet, führte man ihn zu einem Plate neben dem bosnischen Großen, aber nach Landessitte rückwärts, so daß sein Gesicht immer dem Sultan zugekehrt blieb. Dieser setze sich nicht eher wieder, als bis der Gesandte sich gesetzt hatte." Dann nahm alles Plat, das Gesolge des Gesandten neben dem Gesolge des Bosniers.

"Währendbessen band man dem Sultan eine seidene Serviette um und legte ein rundes und dünnes Stück roten Leders vor ihn hin, da sie nur auf Leder zu speisen pslegen. Dann brachte man ihm gekochtes Fleisch in zwei vergoldeten Schüsseln. Als ihm serviert war, ergriffen die Diener etwa hundert Zinnschüsseln, die schon vorher in der Halle aufgestellt gewesen waren und verteilten sie, je eine auf vier Personen, sie enthielten gekochtes Hammelsleisch und klaren Reis, aber Brot und Getränke gab ch nicht. Nur bemerkte ich in einem Winkel einen hohen stufensörmigen Schenktisch mit etwas Geschirr und am Boden davor ein großes silbernes Kelchgefäß. Dort sah ich mehrere Leute trinken, aber ich weiß nicht, ob es Wasser oder Wein war.

Bom Fleische kosteten einige, andere nicht; aber bevor noch alle bedient waren, mußte die Tafel aufgehoben werden, da der Großherr nichts hatte essen wollen. Er genießt übrigens öffentlich nie etwas, und es giebt sehr wenige Menschen, die sich rühmen könnten, sie hätten ihn sprechen gehört oder ihn essen und trinken sehen.

Der Sultan erhob sich und ging hinaus; ba ließen sich im Sofe fahrende Sänger hören, menestrels; die spielzten Inftrumente und sangen Helbenlieder, in benen sie die großen Thaten ber türkischen Krieger feierten. Je nachdem

nun die in ber Salle Versammelten etwas hörten, mas ihnen gefiel, ftiegen fie ein fürchterliches Beschrei aus. nicht klar, mas fie für Instrumente fpielten; ich ging alfo in ben Hof und fah, daß es fehr große Saiteninstrumente waren. Die Sänger tamen bann in die Balle, wo sie aufagen, mas sich noch vorfand. Dann murbe abgeräumt; ein jeber erhob sich, und ber Gesandte zog sich zuruck, ohne auch nur ein Wort von feiner Miffion gefagt zu haben: und dies ist nach Landessitte für die erste Audieng so schicklich." Am britten Tage barnach burfte ber Gesandte sein Unliegen bei ben Paschas anbringen, er saß babei vor ihnen auf einem Teppich, wie ein Berbrecher vor feinem Richter. Am zehnten Tage barnach erhielt er bie Antwort, sie war ablehnend. Es mar aber auch ein ftartes Stud vom Bergog von Mailand vom Sultan zu verlangen, daß er bem Raiser Sigismund Ungarn, die Wallachei, ganz Bulgarien bis Sofia, das Königreich Bosnien und einen Teil Albaniens unbestritten überlassen follte, und es mar höflich genug vom Sultan, dies Ansinnen als nicht "raisonnable" zu bezeichnen; auch brauche er gerade die Besitzungen des Raifers, um den Mut feiner Solbaten zu beschäftigen und habe um fo weniger Anlaß barauf zu verzichten, als die Kaiferlichen, wie alle Welt wüßte, noch jedesmal geschlagen ober ohne Kampf geflohen seien.

Doch empfing ber Gesandte vor seiner Abreise noch ein ansehnliches Geldgeschenk, etwa 140 Dukaten, und ein kostzbares Gewand vom Sultan; auch gab dieser ihnen einen Sklaven zum Geleite, der ihnen unterwegs sehr nüglich war, zumal für Quartiere sorgte, wie jeht ein Kawaß. Christen, Männer und Frauen, auf Streifzügen gefangen und mit

Retten gefesselt, sieht Bertrandon "mit blutendem Bergen" auf seiner Weiterreise burch bie Strafen geführt. Philippopel, Sofia, Belgrad ritt der Burgunder bis Buba, wo ber Gefandte bes Bisconti sich erst von ihm Gerade der Marich durch die Grenzländer giebt trennte. Bertrandon den Anlaß, die Macht ber Türken abzuwägen gegen die der Chriften, ihre Fechtweise zu erörtern und wie man sie etwa anzugreifen habe. Und bei dieser Gelegen= heit mag baran erinnert werben, baß bamals, wie bereits früher bemerkt, in den Röpfen mancher Abendländer noch ber Gebanke eines neuen Kreuzzuges spukte. auf dem berühmten Fasanenfeste am Hofe von Burgund, 1454, ein Jahr nach ber Eroberung Konstantinopels, gelobten alle anwesenden Ritter und Barone, sicherlich auch unfer Reisender, einen Kreuzzug gegen die Türken. Es ist gar keine Frage, daß Bertrandon seine Landreise hauptsächlich unter biefem Gesichtspunkte und zugleich auf ben Wunsch seines Herrn unternommen hat, ber ihn nach seiner eigenen Angabe von vornherein mit fehr reichlichen Mitteln verfeben hatte. Aus gemissen Stellen geht hervor, daß ber Burgunder für gewöhnlich incognito reiste. Auch hat er sicher bis Wien sein türkisches Kostum beibehalten; er mußte die bittere Erfahrung machen, baß ber Statthalter von Ungarn zu Buda wesentlich fühler zu ihm wurde, da er sich als Chrift entpuppte. So groß war das Prestige der Türken und so klein machte es die Begner.

Überall erregte ber Neisende das höchste Interesse: in Wien speiste er beim Erzherzog Albrecht, dem späteren Kaiser Albrecht II., und in Basel, wo noch das Konzil tagte und eben seine wichtigsten antipäpstlichen Beschlüsse gefaßt hatte,

fragte ihn ber Legat in langer Unterredung nach ben Länsbern, die er gefehen, zumal nach "Griechenland", d. i. die europäische Türkei. Dringend empfahl er ihm, auch seinen burgundischen Herrn nachdrücklich auf die Mittel zur Ersoberung hinzuweisen. —

Nach vierzehnmonatlicher Abwesenheit (Februar 1432 bis April 1433) kam Bertrandon nach Dijon zurück, wo ihn sein Herr sehr gütig empfing; er brachte diesem sein Pferd dar und überreichte ihm sein türkisches Kostüm, ein Exemplar des Koran und das Leben Mohammeds in lateinischer Sprache, das er vom Kaplan des venezianischen Konstuls in Damaskus erhalten hatte. Der Herzog übergab diese dem Bischof von Chalons Zean Germain, dei dessen Tode zwei im Manuskript gebliebene Werke sich vorsanden, eines gegen die Mohammedaner und Ungläubigen, das and bere "gegen den Koran".

Ich glaube nicht passenber schließen zu können, als mit bes Reisenben eigenen Worten (S. 611.): Au reste je vais parler selon mes facultés; et s'il m'échappoit chose qui déplût à quelqu'un, je prie qu'on m'excuse et qu'on la regarde comme nulle.





## Ein deutscher Gesandter bei Holiman dem Großen.

Was in der Zeiten Bilbersaal Zemals ist trefslich gewesen, Das wird immer einer einmal Wieder auffrischen und lesen. Goethe.

in juristischer Schriftsteller im Anfang bes vorigen Sahrhunderts hat den merkwürdigen Satz geschrieben: "Die Gesandten, welche lange an einem fremden Hofe sind, wie das jetzt bei den meisten der Fall ist, haben fast nichts zu thun und verdringen ihre Zeit in Festen, bei Schausstellen, bei Zerstreuungen jeder Art, indem sie sich begnügen, von Zeit zu Zeit an ihren Souverän zu schreiben, um ihm mitzuteilen, daß sie noch am Leben sind und daß sie disweilen an ihn denken." Ich din überzeugt, daß nicht wenige — sagenwir — Laien, diese Charakteristik auch jetzt noch für zutreffend halten, vor allem da, wo die äußeren Lebensbedinzungen von vorn herein als besonders glänzend sich ausschäugen.

Birfofelb, Mus bem Orient.

Wer vom Bosporus her auf Konstantinopel zufährt, bem fällt hoch oben über Pera und Galata ein bedeutender Palast ins Auge, ber weithin sichtbar nicht bloß bas Gewirr der umgebenden Bauten überragt, sondern auch durch seine ernsten und energischen ecigen Linien und burch seine Ausstattung in dieser Umgebung frembartig hervorsticht. Den Deutschen freilich muten die steinernen Abler, die mit ausgebreiteten Flügeln vom Kranzgesims des Daches emporsteigen, heimisch an und mit Recht: ber mächtige Bau ift ber Sit ber beutschen Botschaft, ber Sit wenigstens für die festreichen Wintermonate; benn im Sommer haust sie wie die Vertreter ber andern Mächte zwangloser an ben Ufern bes Bosporus. Vor bem Saufe ankert alsbann ein beutsches Ranonenboot, ber Befehle bes Botschafters gewärtig. Wenn die Herrlichkeit der umgebenden Natur, der tägliche Anblick einer Welt, die uns nun einmal von Jugend auf in zauber= haftem Lichte erscheint, wenn eine Stellung und Muße, die ben Genuß aller dieser Reize in völliger Freiheit gestattet, glucklich machen kann, so — benkt man sich — mussen bie Bewohner dieser Räume glücklich sein. Die eigentümlichen Verhältnisse in der Türkei, die ganze Organisation, welche eigentlich nur für ben Muselman berechnet ist und mit ibm rechnet, bringt es mit sich, daß bort ben Fremben, vor allen aber ihren Vertretern noch besondere Vorrechte gemährleistet sein muffen, neben welchen noch mehrere allmählich sich herausgebildet haben, welche der gewöhnliche Berkehr ohne weiteres anerkennt. So erscheint benn eine angebliche Außerung des Fürsten Bismarck beareiflich, wonach eine diplomatische Stellung im Orient leicht verhängnisvoll für die Lebensgewohnheiten ihres Inhabers werben könnte.

boch auch schon jeber andere, ber dies Leben im Morgenlande längere Zeit genießt, an sich selber die Erfahrung, wie fern ihm allmählich die Heimat rückt, wie antipathisch ihm der Gedanke der Heimkehr aus dem ungebundenen, abwechselungsreichen Dasein wird, wie seine Interessen sich verengen und abstumpfen.

Ich will ohne weiteres jugeben, daß die Glückfeligkeit eines Botschafters bei ber Sohen Pforte allermeistens nur scheinbar ift, daß große Sorgen, ber latente, aber barum nur hartere Rampf um die Interessen oft ein ungewöhn= liches Maß von Lebenskraft verlangen und aufzehren, für die Außenwelt wie für die Gingeborenen bleibt die Stellung eines solchen Botschafters imposant und beneibenswert; sie bezeichnet zu gleicher Zeit aufs schärfste bas Berhältnis, in welches die Türkei allmählich zu ben europäischen Großmächten getreten — ober fagen wir beffer — gefunken ift. Ober ift etwa nicht feit geraumer Zeit bas Berhältnis ber Pforte zu ben einzelnen Botschaftern ber angstvoll beobachtete Söhemesser ihrer jeweiligen Chancen geworden? Wird sie nicht durch die Androhung der Abreise aufs wirksamste eingeschüchtert und dann wieder durch die Ankunft außerordentlicher Sendboten aufs lebhafteste ermutigt? Hin und her geworfen von Botichaft ju Botichaft, zwischen Soffen und Verzagen. Die Geschichte weiß zu rächen!

Bon ber Zeit an, als Soliman ber Große seinem Bater Selim I., bem Enkel Mohammed bes Eroberers im Jahre 1520 gefolgt war, mehrten sich die Berührungen Deutschlands mit ber Hohen Pforte. Der größte Herrscher ber Osmanen war eine dauernde Gefahr für das Deutsche Reich, Ungarns größere Hälfte war in türkis

schen Händen, in Dfen residierte bereits ein türkischer Pascha. Bei der Zersahrenheit der deutschen Berhältnisse war an einen ernsten, besonders an einen systematischen Widerstand nicht zu denken. Auf gütlichem Wege, d. h. durch Geld, Borstellungen und Bitten suchte Ferdinand I. Frieden mit dem Sultan. Die Erlaubnis zur Absendung von Bermittlern mußte von diesem erbeten werden. Mehrere Gesandtschaften, deren Führer Soliman disweilen durch längere Haft willsähriger machen zu können glaubte, erreichten schließlich immer nur ein Provisorium, einen Wassenstülstand, der sur später dem Sultan freie Hand ließ, an den aber offens dar weder der Muselman noch der Christ sich gedunden ersachteten, wenn sich Gelegenheit bot, einander empfindlich Abbruch zu thun.

Gegen Ende des Jahres 1553 fandte Ferdinand zum siebenten Male einen Orator, wie man diese Sendboten nannte, nach Konstantinopel; dieser aber erkrankte und starb in Komorn, ohne Zweisel noch infolge der üblen Behand-lung, die er bei früherem Aufenthalt in Konstantinopel erslitten hatte. Ferdinand wählte für das wenig einladende Amt einen jungen Mann, der eben erst in einer Nebenstellung eine Gesandtschaft nach England begleitet hatte. Er brauchte seine Wahl nicht zu bereuen.

Ogier Gislen van Busbeek (Bousbecque) war seiner Abstammung nach kein Deutscher, sondern ein Niederländer, aus Comines an der Ley — etwas nördlich von Lille — wo er im Jahre 1522 geboren wurde. Die vier umfangereichen und eleganten lateinischen Briefe, welche Busbeek über seine türkische Gesandtschaft an einen Freund geschrieben hat, sind einst viel gelesen worden; bis zur Mitte des

vorigen Jahrhunderts haben sie immer neue Auflagen erlebt. Dann trat die Teilnahme für das, was sie behandelten,
mehr zurüd; die Türkengesahr erschien nicht mehr dringlich,
und nur wissenschaftliches Interesse führte noch disweilen zu
den Schriften eines Mannes, der als erster Suropäer eine
Landreise nach Amasia gemacht, zuerst für Kopie des lateinischen Teiles des Monumentum Ancyranum gesorgt, der
die Wiener Bibliothek und Münzsammlung sehr bereichert,
auch der Botanik und Joologie genützt hat und dem u. a.
die Sinführung der Tulpen, Hyacinthen und des persischen
Flieders in Suropa verdankt wird.

Ein rein wissenschaftliches Interesse hat auch mich zu ben Briefen Busbeeks geführt; immer mehr zogen sie mich an; etwas Charakteristischeres für die Türken — und nicht bloß jener Zeit — meinte ich nie gelesen zu haben. Die ersten frischesten Eindrücke waren hier mit einer Klarheit und zugleich mit einer Schlichtheit der Sprache und Auffassung fixiert, welche diesen Briefen ein geradezu klassisches Gepräge aufdrücken und über ihr Alter vollkommen hinwegtäuschen können. Über allem der Zauber einer im hohen Grad merk-würdigen Persönlichkeit.

Es ist die Zeit der drohendsten Macht der Türken: noch nicht lange an der Schwelle Europas erschienen, waren sie in ihrem Siegeslause unaushaltsam gewesen, wo nur erst eine Lücke offen, da ergossen sie sich alsbald gleich einem entsesselten Strom, wie nach der Sinnahme von Belgrad. Tausende der christlichen Bewohner der Donauländer wurzben niedergemacht oder als kostdare Siegesbeute in die Sklaverei geführt, ein ganz allkägliches Los, das jedem

zufallen konnte, beffen Mittel zufällig nicht zur Auslösung binreichten.

Wohl mußte es einem benkenden Beobachter und einem eblen Patrioten von höchstem Wert sein, ein solches sast noch ungekanntes Bolk näher zu sehen, über das Geheimnis seiner Erfolge klarer zu werden, durch seine Erfahrungen dem eigenen Volke zu dienen. Sine Mission an den Großherrn konnte unter Umständen die gewünschte Gelegenheit bieten, wenn man sie zu nühen verstand und den Kopf oben behielt, auch in sehr schwierigen Lagen. Sin passenderer Sendbote als Busdeek konnte aber dann nicht gedacht werden; er muß das selbst empfunden haben, da er nach einer ersten kürzeren Gesandtschaftskeise sosort bereit ist, aufs neue und auf unberechendare Zeit die Gesahr der Sendung zu überznehmen.

Daß Busbeeks Bildung vielseitig war, habe ich schon angebeutet; daß sie nicht bloß äußerlich war, zeigt die hohe und humane Gesinnung, die fast auf jeder Seite dieser zwanglosen Briese sich kundgiebt. Seine Urteile über daß Bolk, unter dem er und die Seinigen so vielerlei Unbill erslitten, sind von bewundernswerter Gerechtigkeit; ihr Besnehmen zu und unter einander weiß er wohl zu unterscheiden von dem gegen die verachteten und gehaßten Christen.

Es ist das eine sehr wichtige Thatsache, die wenige würdigen: türkische Regenten, die uns als grausame, bluts dürstige Despoten erscheinen, genießen mitunter bei ihrem Bolke den Ruf ganz besonderer Milbe und Gerechtigkeit, sind geseierte Dichter gewesen und haben ihre nationale Wissenschaft mit allen Mitteln zu heben gesucht. Den vielen guten Sigenschaften der Osmanen wird Busbeek gerecht ohne Rücks

halt, ohne eine Spur jenes widerwärtigen heuchlerischen Pharisäertums, das neuerdings — besonders von England aus — so oft den Türken gegenüber sich breit macht, Laster selbst aus ihren Tugenden prägt und im besten Falke auf gründlicher Berkennung ethnologischer Unterschiede beruht. Aussprüche und Thatsachen in den Briefen verraten dabei überall ein edles, bescheidenes und tiefreligiöses Gemüt, an welchem als das Schönste zu rühmen ist, daß es sich nicht ausdrängt, sondern sich suchen läßt. Das ist allerdings durchaus in der Ordnung, daß der praktische Politiker in Beziehung auf sich selber und auf seine Landsleute offendar dem guten und gesunden Sate huldigt: hilf Dir selbst, so hilft Dir Gott! Ganz wie das Luther gegenüber der Türken-not mit sehr kräftigen Worten zu raten pstegte.\*)

Durch die Briefe zieht sich wie ein roter Faben der Zwist in Solimans Familie, die Intriguen der späteren Gattin Royolane und des Großveziers Rustem, das traurige Ende Mustaphas, des erstgeborenen Sohnes, Bayezits des dritten Sohnes Streit und Ramps mit dem älteren Bruder Selim und sein elender Tod; Ereignisse, welche besonders der französischen Litteratur im siedzehnten, auch schon im sechzehnten Jahrhundert den Stoff zu mehreren Dramen und einem Romane gegeben haben, die auch Lessings jugendliches Interesse anzogen, wahrscheinlich nach Busdeess Lecture, und von Weiße zu einem Drama verarbeitet worden sind. Unsere Teilnahme gilt dem Gesandten.

<sup>\*)</sup> z. B. "So dächt ich, es wäre das Beste, Sott sich befehlen und aus gethaner Pflicht und Sehorsam der Obrigkeit sich wehren, so lange und mit wasser Weise man immer es könnte und sich nicht fangen lasse, sondern würgen, schießen und stechen in die Türken, bis daß wir da lägen."

Im November bes Jahres 1553 verließ Busbeek Wien und begab sich zu Wagen über Ofen, Belgrad, Sofia, Philippopel und Selymbria nach Konstantinopel, wo er, nach mancherlei Zeitverluft unterwegs, am 20. Januar 1554 eintraf. Er reiste mit seinem zahlreichen Gefolge — familia nennt er es - zu dem auch der Leibarzt gehörte, unter dem Schute einer farten Estorte von Reitern, welche ihm von Buda an gestellt murben. In ben Städten fand er Janitscharen verteilt zum Schute ber Ungläubigen. Abends schlug er gewöhnlich sein Zelt im Freien ober in irgend einem großen Stalle auf. Mehrere Sauptzüge turkischen Wefens wurden ihm schon auf diesem Wege klar: die geringe Sorge um ihre irdischen Behaufungen; die überaus anfpruchslose Art ihrer täglichen Eriftenz, bei welcher ihnen mehr an ihren Pferben gelegen ift als an ihrer Perfon; vor allem der häßliche Grundzug der Habgier: "vom ersten Grengpfahl bis jum letten halte man nur ben Beutel offen, Geld schläfert die wilden Gemüter ein, wie ein Zauber= gefang" ober wie bas ein beutscher Vilger berfelben Zeit anmerkt, daß "ben benen Berren ohne Beld nichts zu erlangen".

Als Busbeek Konstantinopel erreichte, war Soliman des persischen Feldzugs halber in Kleinasien, in Amasia. Während ihm Botschaft über die Ankunst des Gesandten geschickt und seine Bestimmung erbeten ward, orientierte sich Busbeek in der Hauptstadt. Er nennt den schon damals kärglichen Bestand an großen Resten des Altertums, wendet sein Interesse den mannigsachen Fischsorten und seltenen Tieren jeder Art zu, macht einen Ausssug in den Bosporus und beschreibt mit einem von antiquarischen Erinnerungen

getragenen Entzücken die Reize des Landes, das ihm für Europäer erstrebenswerter erscheint als die Welten jenseits der Meere, die eben begonnen hatten durch Aussicht auf leichten und großen Gewinn ihre Anziehungskraft zu üben.

Da kommt der Besehl des Sultans, den Gesandten nach Amasia zu schaffen, und im März 1554 beginnt jene benkwürdige erste Landreise, die Busdeek nur summarisch beschrieben hat, von welcher indessen die aussührlichere Darsstellung eines Begleiters, des Deutschen Hans Dernschwam, der dis dahin im Dienste der Fugger in Ungarn gewesen war, in den Bibliotheken zu Wolfenbüttel und Prag handschriftlich erhalten ist. \*)

Alte Reste jeder Art, Inschriften und Münzen, die zum guten Teile als Gewichte dienten, zogen den Reisenden in hohem Grade an, aber ebenso seltene Pflanzen, Fettschwanz-hämmel, die Angoraziege und die Berwendung threr Wolle. Nomadisierende Hirten durchzogen das Land wie heute, und wie heute lebten seine Bewohner von Brot, Salz, Zwiedeln und der ausgezeichneten sauren Milch, die sie Jaurti nennen und die auch der Gesandte sehr zuträglich fand.

Er macht gelegentlich die allgemeine Bemerkung, daß ein Tag den Europäer mehr koste als den Türken die Mahlzeit von zwölf Tagen. Der Fischfang schien den Sinzgeborenen etwas ganz Ungewöhnliches: "die hielten nicht still" behaupteten sie. Zu ihrem größten Staunen ließ der Gesandte eine Probe machen. Ihn frappierte, wie uns heute noch, die Unwissenheit und der Aberglaube sowie der ganze

<sup>\*)</sup> Den Bericht über Hans Dernschwams orientalische Reise 1553—1555 hat nach ben Hanbschriften jetzt im Auszuge mitgeteilt H. Kiepert, Slobus LII 1887 S. 186, 202, 214, 230.

liche Mangel des Verständnisses für das Früher und Später geschichtlicher Vorfälle.

Die Aubienz bei Soliman verlief nicht befonders gunstig; daß ber Gesandte Ferdinands am französischen Sendsboten fortwährend einen heimlichen Widerpart hatte, weiß man, und er selber spricht es gelegentlich einmal aus.

"Divide et impera" ist praktisch immer der Bahls spruch der Türken gewesen, unter dem sie einst siegten, heute existieren.

Busbeek berichtet: "Soliman nahm unsere Anrebe und unsere Auseinanbersetzungen keineswegs gnäbig auf. Er saß babei auf einem sehr niedrigen, nur einen Fuß hohen Schemel, der mit kostbaren Decken und Pfühlen belegt war, neben ihm lagen Pfeile und Bogen. Seine Stirn war umwölkt, sein Ausdruck trübe, aber zugleich von ernster Majestät".

Der Gesandte und seine Begleiter wurden von den Eunuchen bei den Armen ergriffen, erst vorwärts auf den Sultan zugeführt, dann nach einer Reverenz, die einem Handfuß glich, rückwärts geschoben, ohne dem Großherrn den Rücken zeigen zu dürfen, und an eine Wand gestellt.

Was Busbeet bann vortrug, entsprach bes Sultans Erwartungen nicht, wie gelangweilt erwiderte er darauf nur "gäzel, güzel" (fchön, schön) — auch jest noch ein hoff= nungsloser Bescheid — und entließ den Gesandten.

Dieser ungunstige Empfang beeinträchtigte in keiner Weise Busbeeks Bewunderung für die Umgebung des Padisichahs: bort verdanke jeder seine Stellung lediglich sich selber und seinen Qualitäten, für die der Großherr würdig zu beslohnen wisse. Ganz im Vertrauen schreibt er dem Freunde:

"Bei uns entscheibet die Tüchtigkeit nichts, alles kommt auf die Geburt an". Der unechte Sohn des niederländischen Sbelmannes, der erst achtzehnjährig durch Karl V. legitis missert worden war, mochte in früherer Jugend trübe Erfahrungen gemacht haben, wenn auch seine spätere Laufbahn ihn persönlich kaum zu dem Urteil berechtigte.

Die Ordnung, die am Hofe herrschte, entzückte ihn. Tausende von Janitscharen standen aufgereiht wie Bildssäulen: daß sie lebendig waren, meinte er erst zu bemerken, als sie seinen offiziellen Gruß durch Reigen des Kopfes erswiderten.

Wie ungnäbig er empfangen war, konnte er besonders an der ausgezeichneten Aufnahme sehen, die zu gleicher Zeit der persische Gesandte ersuhr, der mit rauschendem Feste geseiert und reich beschenkt entlassen wurde. Das glich doch einem Verhandeln inter pares, trot des tiesen Hasses, der den Sunniten von jeher vom Schiiten getrennt hat.

Busbeet hatte als bauernber Gesandter — ordinarius orator — bei Soliman bleiben sollen; aber da er zunächst nur einen sechsmonatlichen Wassenstillstand erwirkte, so entschieden sich des Sultans Räte für seine Heimkehr, welche damals so wenig wie sein Bleiben vom eigenen Souveränabhängig war, sondern vom Belieben des Türken. Bor seiner Abreise ward er samt seinen Begleitern mit weiten seidenen Gewändern beschenkt und bekleidet und so noch einmal zum Abschied vor den Sultan geführt. "Ich kammir vor, als sollte ich den Agamemnon oder einen ähnlichen Gelden in einer Tragödie spielen."

Er empfing des Sultans Brief an den Kaiser eingesichlagen in ein goldgewirktes Tuch. Das Festmahl, das

scheibenben Botschaftern befreundeter Mächte gegeben zu werden pflegte, erhielt er nicht, benn noch war von keinem Frieden die Rebe.

Die Beschreibung Solimans des Prächtigen, welche Busbeek an die Erzählung des Abschieds knüpft, ist in gleicher Weise an sich von Wert wie bezeichnend für ben Berichterstatter: "Der Sultan ift schon in vorgerücktem Alter (er zählte da= mals gegen fechzig Sahre), Antlit, Geftalt und Saltung find eines so großartigen Reiches würdig. Er hat immer einfach und mäßig gelebt, auch in folden Dingen, in welchen ein Übermaß nach türkischer Sitte nicht tabelnswert ift . . . Selbst seine Widersacher können ihm nichts Schwereres vorwerfen als eine übertriebene Liebe zu Rogolane — die freilich die Sauptquelle feines häuslichen Unglücks murbe. — Die Vorschriften seines Glaubens beobachtete er aufs ftrengste; die Verbreitung besselben war ihm genau so wichtig, wie die Ausbehnung seiner Berrschaft. — Für sein Alter erfreute er sich scheinbar einer guten Gesundheit; nur verrät seine Gesichtsfarbe ein geheimes Übel, — man vermutet ein unheilbares Geschwür ober Krebs am Beine; aber er schminkt sich, so oft er aus nahe liegenden Gründen ben Eindruck einer robuften Gesundheit bei Gesandten hervorbringen möchte."

Nach fast vier Monaten kehrte Busbeek nach Konstantinopel zurück, krank und erschöpft von heftigen Fieberanfällen; wenige Wochen später machte er sich auf ben Seimweg unter bösen Vorzeichen: vor den Thoren der Sauptstadt kamen ihm ganze Wagenladungen ungarischer Knaben und Mädchen, ganze Jüge zusammengeketteter Männer entgegen, bie in die Sklaverei geführt wurden, "wie man Vieh ober Waren einbringt in Antwerpen." Der Gesanbte hat solschem Elend gegenüber keine Macht, nur Mitleid, nicht als ob er ein prinzipieller Gegner der Sklaverei wäre, im Gegenteil sagt er einmal: "Libertas sine re non semper suadet honesta, Freiheit ohne Vermögen rät nicht immer zum Guten." Eine allerdings negative Lösung der sozialen Frage.

Leiben aller Art erschweren ben Rückweg; nach neunsmonatlicher Abwesenheit — im August 1554 — ist Busbeek wieder in Wien.

Aber damit war nur das Borspiel seiner Leiden zu Ende: nach kaum drei Monaten machte er sich wiederum auf den Weg mit neuen Aufträgen Ferdinands und traf im Januar 1555 in Konstantinopel ein für unbestimmte Zeit. Sein Aufenthalt sollte fast acht Jahre dauern.

Der Empfang des Gefandten mar auch diesmal nichts weniger als freundlich. Ferdinand gab gewisse Ansprüche auf Siebenbürgen nicht auf, wie Soliman gewünscht hatte. Vor diesen ließen die Paschas den deutschen Gesandten nun überhaupt nicht; sie behaupteten sich selber dabei zu ge= fährben. "Als das Gerinaste verhießen sie, daß zwei von uns in einen scheußlichen Kerker gepfercht, der dritte — der war ich — ohne Nase und Ohren zu seinem Fürsten zurückgeschickt werden wurde." Man gestehe, begehrenswert war bie Stellung eines folden Gefandten nicht. Die Reinbseligkeit ber oberen Regionen teilte sich ber ganzen Bevölkerung mit; wie ein Gefangener ward ber Gesandte in seiner Behausung gehalten und behandelt, als galte es, ihn firre zu machen. Daß wirklich einst ein venetianischer Sendbote heimlich weiter= gehende Vollmachten erhalten hatte, als er zunächst zu zeigen beauftraat war, konnten die schlauen Türken nicht vergessen.

Es änderte an des Gesandten Lage nichts, daß inzwischen einmal ein Kriegszug gegen seinen Seimatstaat unternommen wurde; nur führte man ihn und seine Begleiter damals geflissentlich zu einer Audienz dei dem gefürchteten Heerführer Mi Pascha, einem epirotischen Eunuchen, der zum Kampf in Ungarn gegen Erzherzog Ferdinand durch Stambul zog. Der Pascha nahm sie, man kann beinahe sagen, gemütlich auf, bewirtete sie mit Zuckerwasser und riet ihnen für Frieden zu sorgen, damit Ungarn nicht mit Feuer und Schwert verwüstet zu werden brauchte. Er hatte übrigens nicht viel Glück und starb balb darauf ruhmlos in Ofen.

Nach drei langen Jahren erhielten die zwei Hauptbegleiter Busbeeks von Soliman die Erlaubnis zur Rückehr: "denn wer sich hierher gewagt hat, kommt nicht so leicht zuruck," es war die Höhle des Löwen.

Busbeek selber blieb, angeblich auf eigene Fauft, um das Friedensbedürfnis seines Raisers nicht zu bringend erscheinen zu lassen. Er hatte mittlerweile den Türken ihre Staatskunft abgesehen; er wußte, daß scheinbare Bleichgiltigkeit, Abwarten und Sinhalten hier eher und näher zum Biele führen als europäischer Gifer. Beneidenswert aber war seine Eristens nicht: auf bem Söhenruden ber Türkenstadt bewohnte er einen vom Sultan angewiesenen Chan; von seinem Kaiser bezog er jährlich 5000 Dukaten (etwa 48 000 M. in Metallwert) für sich und sein anscheinend zahlreiches Personal; bennoch erhellt aus mehrfachen Unzeichen, daß sich mit bem Betrage schon etwas machen ließ. Eine ebenso große Summe lag ftets und für alle Källe, b. h. ju Bestechungen bereit, die sich bis an den Großvezier wagen durften. Ginmal wider Erwarten gespart, braucht er sie für das Leben eines Jahres auf; trägt aber dann kein Bedenken, sie vom Kaiser wieder zu erbitten und zwar als Gnadengeschenk für sich selber.

Ein eigenes Saus zu beziehen, wie andere Befandte, 3. B. ber französische und venetianische, ward ihm nicht gestattet. Von dem Chan, zu dem er verurteilt blieb, mag er felber erzählen. "Meine Wohnung liegt hoch und im herrlichsten Teile der Stadt; von der hinteren Seite geht ber Blick aufs Meer, in bem man trot ber Ferne die fpielenden Delphine erkennt, und auf ben weithin gelagerten schneebedeckten — kleinasiatischen — Olymp." Frei weben alle Winde um das Haus, das daher für besonders gesund ailt. Etwas störend sind ihm die nach türkischem Brauch vergitterten Fenster. Der quadratische Bau legte sich um einen Sof, auf welchen bie zwei Stodwerke in offenen Säulenhallen mündeten, im oberen befanden fich die Zimmer, zahlreich aber klein und wie Rlofterzellen, aus welchen man Freitags ben Ritt bes Sultans zur Moschee ansehen konnte. Im unteren Stockwerk befanden sich die Stallungen. Das Sanze, ein steinerner gewölbter Bau, sicher vor Feuersbrünften; nach türkischer Weise eine reine Bedürfnisanlage, ohne eine Spur fünftlerischer Ausschmudung, "tein Baum, kein Strauch, kein grünender Rasen, an dem sich das Auge erfreuen konnte, aber bafür eine lästige Fülle von allerlei Betier: mahre Beere von Ratten, viele Schlangen, Gibechsen, Storpione. Es kommt wohl vor, daß man am Morgen feinen Hut von einer Schlange wie von einem Bande um= wunden findet. Auf der andern Seite tragen diese unbequemen Saustiere aber auch zur Zerstreuung bei. Ratten und Schlangen befehden fich und liefern einander formliche

Schlachten, ganz ungeniert, während der Hausherr mit Freunden bei Tische sitt. Und auch im übrigen wimmelte das "Gesandtschafts-Hotel" von Tieren, es glich einer ganzen Menagerie; darin bestand ein Hauptvergnügen seiner isolierten Bewohner. Da gab es Affen, Wölfe und Bären, Damhirsche und gemeine Hirsche, Luchse, Ichneumons, Marber und Zibethkaten und trot der Abneigung der Türken auch ein Schwein, dessen Berührung für die Pferde gesund sein sollte. Dazu kamen allerlei Bögel, Abler, Raben, stremde Enten, Kraniche von den Balearen, Rebhühner von Chios." Der Gesandte, welcher all dem Getier ein tieseres Interesse zwandte, nennt sein Haus "eine wahre Arche Roahs".

Eble Rosse aus Syrien, Cilicien, Arabien und Cappasbocien, sowie einige Kamele bienten ihm zugleich dazu, um die Fiktion aufrecht zu erhalten, daß er nur des Sultans Erlaubnis zur Heimkehr abwarte. Im Grunde waren die meisten Tiere zu Geschenken für seinen Kaiser bestimmt.

Haus und Insassen standen unter dem Schutze eines Eschausch, — was für jene Zeit wohl am besten mit "Bogt" übersett wird — freilich ebenso sehr unter dessen Bewachung, er verschloß am Abend das Thor und kam erst am Morgen zurück: als seinen Gefängnisaufseher bezeichnet ihn der Gessandte. Dazu kam eine Anzahl von Janitscharen, an deren Stelle jetzt die Kawassen getreten sind. Die Janitscharen machte die Aussicht auf ein Trinkgeld oder auch auf irgend eine Lieblingsspeise immer willsährig; die Tschausche wechselzten, mit ihnen galt es, sich à l'amiable zu stellen; sie hatten, wie Busdeek sich ausdrückt, doch disweilen "lichte Augenzblicke", in denen sie menschlich waren; auch für den Reiz

eines Backschifch waren sie meist nicht unzugänglich. Einige schienen für den liebenswürdigen Mann eine wirkliche Zusneigung bekommen zu haben; es stellt sich einmal heraus, daß einer für das Seelenheil des Gesandten und seine Beskehrung zum wahren Glauben sehr ernstlich gebetet hat.

Mit anderen war weniger leicht auszukommen, sie unterssuchen auss genaueste jeden Eintretenden, wiesen Besuche zurück und nicht bloß mit Worten, ließen, wenn es ihnen gerade so einsiel, nichts passieren, auch nicht Arzneien für Erkrankte. Als es dem Gesandten zu arg wurde, sperrte er seinerseits eines Morgens den Tschausch aus; die Sache machte viel von sich reden und imponierte den Türken, auch denen, welche eigentlich Auftrag zu all den kleinen Belästizgungen gegeben hatten, um den hartnäckigen Franken mürde zu machen.

In anderen Fällen nahm Busbeet seine Zuflucht zur List: heimliche Zusendungen von außen wurden wohl in einen Sack mit einem Ferkel gesteckt, bessen Berührung, ja bessen Anblick der Türke verabscheute.

Der ganze Lebenslauf des Gesandten wickelte sich ab im Chan und bessen Hof: hier spielte er vor Tisch Ball, übte sich nachmittags im Bogenschießen und ritt gegen Abend auf den Pferden umher, oder fütterte sie mit Melonenschalen und gewöhnte sie auf ihren Namen zu hören.

Nur so oft Votschaften seines Herrn der Hohen Pforte zu übermitteln waren, ging er aus, b. h. 2—3 Mal im Jahre! Manche Tschausche sorderten ihn auf, doch auszugehen; er wies das zurück, um nicht etwa anzuerkennen, daß das überhaupt von ihnen abhängig sei. Klug behandelte er seine Gefangenschaft als eine frei gewählte.

Seine Diener kamen öfter hinaus, waren aber nie vor Beleidigungen, selbst nicht vor Schlägen der Gläubigen sicher, besonders wenn sie ohne Janitscharen gesehen wurden. Sie hatten offendar zugleich den Auftrag, ihrem Herrn alles etwa Interessante zuzuführen: Menschen und Tiere, Handschriften und Inschriften, Münzen und Pstanzen. Er ist gut bedient worden; wir verdanken ihm unter anderm höchst interessante Nachrichten über Mingrelien, der Wiener Bibliosthek konnte er etwa 240 alte Manuskripte übergeben, unter welchen auch das berühmte des Dioskorides sich befand.

Cinige Geselligkeit mit Bewohnern von Bera, besonders Italienern und mit anderen Gesandten fand boch statt. Der Gesandte liebte Besuch, besonders wenn er dabei Intereffantes aus fernen Ländern erfuhr; geschäftlich oder freundschaftlich kamen Fremde aus Ragusa, Florenz, Benedig, Griechenland; hin und wieder einmal ein offizieller Sendling vom heimischen Hofe. Gine merkwürdige Erscheinung war ein Danziger, der eigens in den Orient kam, um ein= mal nachzusehen, wo eigentlich der von ihm dahin exportierte Bernstein bliebe; er erfuhr, daß er hauptfächlich in Perfien geschätzt werbe als Schmuck in Zimmern und Beiligtumern. Lon diesem Sonderling erhielt ber Gesandte ein Faß mit ganz ausgezeichnetem "Juppenbier" — cerevisia sane praestantissima —, das ihm Griechen und Italiener bei einem Gelage austranken, so befremblich ihnen anfangs der Stoff erschienen war. \*)

<sup>\*)</sup> Jopen: ober Schuppenbier, ein koncentriertes Malzbier, wird noch jest in Danzig gebraut und hat den Ramen von dem eigentümlichen Schöpftroge, dessen die Brauer zum Übergießen des heißen Wassers über das Malz sich bedienten. Es wird schon im Jahre

Im ganzen aber war das äußere Leben einförmig gesnug; innere Aufregungen bot es freilich, nicht bloß im tägslichen Kleinkampf — um mich so auszudrücken — mit Dummsbeit und bösem Willen; auch aus der Zeimat drang manche Kunde, besonders von türkischen Streichen im Ungarnlande, die dem Gesandten ans Herz gingen.

Es war ein fortwährendes Geplänkel, das bei jedem Anlaß in offenen Krieg ausbrechen konnte. In echt türztischer Weise deutete der Großvezier Nustem darauf, als er ihm einst bei großer Size zur Erfrischung einige Wassermelonen schickte: in Buda und Belgrad sei noch viel mehr von der Frucht und von größerem Kaliber. Er spielte auf die Bomben an. Busdeet erwiderte in gleichem Ton, das wundere ihn nicht, denn auch in Wien gediehen die trefslich.

Selten durchbrach er seine Fesseln mit Gewalt, seine Wißbegier mußte stark gereizt werden; den Auszug Solimans im Juni 1559, da dieser hinüberging nach Kleinasien gegen seinen dritten Sohn Bayezit, mochte er sich nicht entgehen lassen. Die Paschas hatten es nicht für geziemend gehalten, daß der Großherr einem Giaur zum Schauspiel diene. Es war ein glänzender Aufzug: Tausende von Reitern und Fußzoldaten zogen in ihrer bunten glänzenden Tracht und ihren eigentümlichen Wassen vorüber, unter welchen nur die Janitscharen Feuergewehre hatten. Die Unisormität einzelner Truppengattungen siel dem Franken damals als etwas Unzgewohntes aus. Soliman selber, der sast am Ende des Zuges ritt, glich einem Erzürnten.

Bald barauf folgte ber Gefandte bem Rufe bes Gul-

<sup>1379</sup> erwähnt und wohl sonst auch Schiffbier genannt, cerevisia navigalis, das von vornherein für die Ausfuhr bestimmt war.

tans ins Lager bei Stutari. Drei Monate hindurch hatte er hier Gelegenheit, die Organisation, die Manneszucht und die Mäßigkeit des türkischen Heeres zu beobachten und zu bewundern; er ithut es mit ernstem und traurigem Seitens blick auf die heimischen Justände.

Um diese Zeit kamen Geschenke Kaiser Ferdinands; Soliman wünschte öffentliche Überreichung im Lager; ihm war es wichtig beim Beginn eines ungewissen Kriegszuges, daß seine Freundschaft mit europäischen Großmächten aussbrücklich gesichert schien."

In der Khat rücke die Angelegenheit des Friedenssschlusses mit Deutschland vorwärts, wenn auch langsam. Auf die Türken blieb das ruhige Zuwarten, die unerschütterliche Gelassenheit des Gesandten nicht ohne Sindruck, bei jeder Gelegenheit mußten sie ersahren, daß sie es mit einem ganzen Manne zu thun hatten. So sehr er auf der einen Seite geneigt war, ihrer Art entgegenzukommen, so wenig siel es ihm ein, sich irgend etwas zu vergeben. Als einige seiner Leute nach einem Streit mit einem Kadi ohne jede Schuld eingesperrt worden waren, bestand er mit einer Energie, die damals ungewöhnlich und den übrigen Gesandten staunenswert war, auf ihrer sofortigen Befreiung. Zeden Bersuch, die Sache auf dem üblichen gütlichen Wege, d. h. durch Geld zu begleichen, wies er zurück, um keine Prämien für Beleidigungen auszusesen.

Ein anderer Fall, der ihn den Türken in vorteilhaftes Licht setze, klingt wunderlicher. Gin Bote des Kaisers mit Briefen an Busbeek ward abgefangen; die Paschas wollten selbst sehen, ob der Gesandte ihnen auch reinen Wein einsichenke. Den eigentlich offiziellen Brief, der ohnehin in der

bamals neuen Chiffreschrift abgefaßt mar, hatte ber Bote glücklich verhorgen, nur die Freundesbriefe wurden vorgelegt. . Der Dragoman der Pforte Ibrahim, eine Pole von Berfunft, mar dem deutschen Befandten gufällig ju besonderem Danke verpflichtet; — auch an nicht wenigen Stellen der Briefe merkt man, daß Busbeet für einen Vertrauensmann in der Umgebung der Paschas klug Sorge getragen hatte. Ibrahim mählte absichtlich unter ben Freundesbriefen einen fonderbar aussehenden, bezeichnete ben als den offiziellen, er= klärte sich aber außer stande, ihn zu entziffern. wesenden Türken verstanden natürlich erst recht nichts davon; man läuft auf des Dragomans Rat zu den Sekretären ber venetianischen und florentinischen Gesandtichaft, ohne Erfola - biefe Berren burchschauten ben Sachverhalt; endlich mirb ber griechische Patriarch befragt; auch er, ber Unrat wittert, erklärt das Schriftstuck ohne den Schlüssel für unlesbar. Man entschließt sich endlich, Busbeet die Briefe zuzustellen. Mit einer heftigen Rlageschrift über folden Rechtsbruch verbindet biefer die Ubermittelung von Auszügen bem wirklichen Brief bes Raisers. Run ift die Reibe bes Staunens an ben Türken: "Wie", ruft ber Grofvezier Rustem aus, "ber Gesandte, der ein so junger Mann ist, vermag zu lesen, mas nicht einmal ein betagter Greis wie ber Patriarch kann? Der wird ein großer Mann werben, wenn er zu Jahren tommt." — Mit einer ähnlichen Naivi= tät äußerte mir gegenüber einst ein türkischer Unterrichts= minister und sogar ein vornehmer Fanariot ihr Staunen barüber, daß ich im ftande fei, die großen Buchftaben griechischer Inschriften zu lefen.

Rurge Beit barauf machte Ruftem einen Bekehrungs=

versuch bei dem Gesandten: große Shren und Gaben von Soliman wären ihm gewiß. Solche Versuche hatten damals häusig genug den gewünschten Erfolg. Hösslich und bestimmt lehnte Busdeet ab, ihm set geziemend, in dem Glauben zu bleiben, in dem er gedoren sei und den sein Kaiser bekenne. "Sehr gut", erwiderte Rustem, "aber die Scele?" Er verssteht sich sreilich am Ende zu dem Satze, daß die Seelen aller Suten Erbarmen sinden würden, eine Außerung, die ein Türke auch jetzt kaum jemals nur aus Hösslichkeit thun würde, dazu ist ihm die Sache zu ernst — und die nach meiner Ersahrung von nur wenigen Muselmanen gebilligt werden dürste.

Trot dieser Zuneigung war es nicht Rustem, sondern erft sein Nachfolger Ali Pascha, ber bem beutschen Gesandten auch offiziell mehr entgegenkam und den endlichen Abschluß der ersehnten Waffenruhe ermöglichte. Aber Geduld hatte · Busbeek nötig, ehe er an sein Ziel kam. Erft nahm Bapezits Empörung den Sultan ganz in Anspruch und verdarb ihm bie Laune, und bann tam ungludlicher Weise die Affaire von der Insel Dscherbe — in der kleinen Syrte — da= zwischen, welche mit ber Offupation ber Spanier begann und mit einem glänzenden Siege Piali Paschas endete, der Laufende von Spaniern in die Gewalt und Eklaverei der Türken brachte. Solche Vorfälle vermehrten den Übermut ber Bevölkerung außerorbentlich. Für Busbeet, ben fein französischer Kollege Lavigne bei ber Hohen Pforte ohnehin als heimlichen Diener Spaniens benunzierte, tam bas Ereignis höchst ungelegen; es gab ihm auch im übrigen alle Hände voll zu thun. Das Loskaufen von Christen hat damals anscheinend zu den regelmäßigen Amtshandlungen

— möchte man jagen — eines europäischen Vertreters gehört, eine Reihe zufälliger Erwähnungen bei Busbeek be= stätigt bas. Zett mar eine mahre Maffenaufgabe ber Art zu lösen: den Vornehmsten freilich erschloß sich ein türkischer Rerter am schwerften; aber bem Mittelftanbe, bem fleineren Abel gelang es, sich zu befreien, falls er nur das nötige bare Lösegeld auftreiben konnte. Da griffen benn die wohl= habenden Bürger Peras ein, in hellstem Lichte aber zeigte fich die menschenfreundliche und vertrauende Art des Ge= fandten: für viele Taufende von Dukaten leiftete er Bürgíchaft. Das schönste Zeugnis für seine Anschauung in folden Dingen, die andern felbst als Leichtfinn erscheinen konnte, giebt mir ein merkwürdiger kleiner Fund an die Busbeek erwähnt in seinem letten Briefe breizehn Hand. junge Niederländer und Deutsche, welche zuerst durch ein Bersehen von ben Türken in Palästina aufgegriffen waren, dann aber festgehalten murden, besonders weil sie zu robust und jugendlich feien, um einfach für Pilger gelten zu können. Jahrelang litten sie auf den Galeeren bei Konstantinopel; ber Gefandte hatte sich schon lange um ihren Loskauf ver= gebens bemüht, als fein alter Widerfacher Lavigne fie vom Sultan ritterlich erbat und erhielt. Busbeek hat die Namen biefer Befangenen nicht genannt; aber wir besitzen noch in einem alten Druck bes fechzehnten Jahrhunderts ben Bcricht eines berfelben: es ift "der Gble, Ehrenpheste Melchior von Sendlit zu Nicklagdorff in Schlesien." Er macht viel Rühmens von dem "Ehrlichen Berrn von Busbeet"; schon auf den Galeeren hatte er fie oftmals heimlich beschenkt und getröstet; por der Abreise gab er dreien von ihnen 300 · Dukaten; eine Verschreibung dafür wies er mit ben Worten zurück: "er wiste nicht anbers, benn bas wir ehrliche Leute weren, ließ sich berwegen begnügen, daß wir ihm solch Geld wider zu schieden zusagten, das wir, da es müglich, von Benedig, wo nicht, von Hause aus thun sollten. Würden wir aber nicht halten was wir redten, so were zu besorgen, wir hielten so wenig was wir schrieben."\*)

Als ob des Ungemachs noch nicht genug wäre, so brach nun noch in Konstantinopel und im Chan des Gesandten selber die Pest aus. Es war noch in den letzten Monaten von Rustems Leben; durch ihn ließ Busdeet den Sultan um die Erlaubnis bitten, zeitweilig Wohnort und Lust wechseln zu dürsen. Die Antwort des Großherrn war eines gläubigen Türken würdig: er wünsche zu wissen, was der Gesandte sich bei solchem Begehren denke? ob er nicht wüßte, daß die Pest Pseile Gottes seien, die ihr Ziel erreichten, ob man sliehe oder nicht? auch er bleibe in seinem Hause, in das die Pest schon gedrungen sei.

Immer strenger ward Soliman in seinen religiösen Anschauungen; die Einfuhr von Wein in die Hauptstadt verbot er damals ganz, auch für die Ungläubigen. Nur mit größter Mühe und unter Hinweis auf die gesundheits- schädlichen Folgen des plöplichen Wechsels ward durchgesett, daß die deutsche Gesandtschaft in aller Stille während einer Nacht einen größeren Vorrat von Wein ein für alle Mal einnehmen durfte. In Bezug auf die Pest vertrat nicht lange darauf Ali Pascha die Sache des Gesandten besser —

<sup>\*)</sup> Gründliche Beschreibung der Wallsahrt nach dem heiligen Lande, neben Bermelbung der jemmerlichen und langwirigen Gesengnus derzselben Gesellschaft 2c. Gestellet durch den Edlen Chrenphesten Relchior von Seydlit 2c. Görlit 1580.

vielleicht wies er dabei mitleidig auf die Schwäche der Ungläubigen bin; er burfte sich auf die Insel Prinkipo begeben, freilich erst, nachdem er außer andern Hausgenoffen auch seinen treuen Arzt verloren. Der Aufenthalt auf Prinkipo war die einzige Dase in der Wüste der Barbarei, in welcher ber Befandte fo lange gebulbet hatte, ein Ibyll, bas er mit bem gangen Entzuden eines befreiten Befangenen be-Wenige Griechen lebten da, kein Turke, ber ihn belästigte: seiner eigenen war der geschickte Mann allmählich gang ficher geworben. Sier erfrischte ihn vor allem die Anmut und Stille ber Natur, erfreute ihn die Belehrung, die er über die mannigfachen Bewohner des Meeres empfing. Tage lang mar er mit griechischen Schiffern unterwegs, fing in feinem Kangnet, mas nur im Meere lebte ober sich fand, und verglich das Gefundene mit den Beschreibungen der Alten und bem, mas er fonft gelernt. Berbot ber Sturm Die Seefahrt, fo widmete er fich ber Botanit; lamentierend über die unnötige Anstrengung des Wanderns zog dann ein dicker fauler Franziskaner hinterdrein.

Auch hier ward ber Gefandte einmal halb offiziell kontroliert; andere Besucher aus der Hauptstadt meldeten die Abnahme der Pest: es stürben nur noch 500 Menschen täglich, während norher die Zahl auf 1000—1200 sich belaufen hatte.

Nach brei Monaten kehrte Busbeek freiwillig in sein Stadthaus zurück; jetzt endlich unter dem Großvezierate Ali Paschas ward ihm freiere Bewegung verstattet. Mit diesem Würbenträger verband ihn eine offenbare Sympathie; bei ihren langen Zwiegesprächen peinigte ihn oft ein wütender Hunger, da er seine Besuche fast nüchtern zu machen pflegte, um sich "freieren Geistes" mit dem bedeutenden Manne zu unterhalten.

Als der Inhalt der Präliminarien schon dem Kaiser genügte, genügte er immer noch nicht seinem Gesandten; im letten Augenblick schien der Abfall eines Ungarn von Solisman und ein seinblicher Sinfall in die Moldau alles Erreichte wieder in Frage stellen zu wollen.

Endlich am 1. Juni 1562 — Busbeek war  $7^1/2$  Jahr in Konstantinopel — wurden die Bedingungen eines acht-jährigen Waffenstillstandes unterzeichnet. Der Gesandte verslangte und erreichte, daß der Sultan sich eidlich an diese band; seinem eigenen Herrn sollte noch freie Hand der Gesandte barauf, daß ihm ein Vertrauensmann der Hohen Pforte mitgegeben würde, etwa Ibrahim der Pole. Auch das ward zugestanden; am überraschendsten war dem Gesandten, daß man auf seine Bitte jest auch noch die spanischen Führer von Oscherbe freigab.

Der Abschied von Ali Pascha, der den Scheidenden reich beschenkte, war herzlich; Soliman, von dem er nur die üblichen seidenen Gewänder erhielt, schalt in der Audienz auf die Unbändigkeit der Besatzung von Szigeth: "Was nützt es uns hier Frieden zu schließen, wenn die Besatzung von Szigeth den Krieg fortsetzt." Vier Jahr später sollte der große Sultan gerade vor Szigeth sterben, noch ehe der letzte Sturm gegen die Veste Irings gelungen war.

Auch der Rückweg war nicht ohne Fährlichkeiten, aber Busbeet focht das nicht an; aus vollem Herzen genoß er das reine Glück, daß fo viel Beharrlichkeit und Entbehrungen endlich belohnt waren. Er eilte nach Frankfurt, wo Kaifer Ferdinand bamals seinen Sohn Max als römischen König krönen ließ; genau acht Jahre nach seinem zweiten

Aufbruch in den Orient traf er dort ein; sein Herr war zusfrieden mit ihm. Um 27. November 1562 erhielt Ibrahim Audienz, und der Vertrag ward abgeschlossen, — freilich nur, um kaum zwei Jahre später, nach Ferdinands Tode wieder gebrochen zu werden.

Busbeek hat gewisse Beobachtungen, die sich auch in ben Briefen schon verstreut sinden, wohl bald darauf zussammengestellt und an den Kaiser gerichtet in dem "Rath, wie gegen die Türken zu rüsten sei." Die Schrift zeigt die türkische Disziplin im besten, die deutsche im trübsten Lichte, aber sie enthält zugleich zahlreiche Vorschläge zur Besserung. Für die Idealität des Verfassers legt es jedenfalls ein glänzendes Zeugnis ab, daß er damals in Deutschland eine militärische Organisation sur durchführbar hielt, welche an nicht wenigen Hauptpunkten mit den modernen preußischen Grundsfähen sich berührt.

Ferdinand gab seiner Wertschätzung des erprobten Mannes dadurch einen deutlichen Ausdruck, daß er ihn zum Erzieher seiner Enkel bestellte. Später hat Busbeek noch mehrere ehrenvolle Missionen ausgeführt und ist in einem Alter von siebenzig Jahren bei Rouen gestorben.

In Konstantinopel haben die Botschafter neuerer Zeit ihn wie seine zahlreichen früheren und späteren Leidensgenossen längst gerächt. Wenn ich versucht habe, sein persönliches Andenken wieder etwas aufzufrischen, so geschah das
freilich zunächst aus den allgemeinen Gründen, die im Eingang
angedeutet sind, dann aber beswegen, weil Busbeek wirklich
zu schabe ist, um in einem ganz kleinen Winkel einer aussührlichen Geschichte ober in den Tiesen irgend eines allgemeinen
biographischen Handbuches auf immer zu verschwinden.



## Ein Ausflug in den Morden Kleinasiens.

I.

ür die meisten modernen Geographen beginnt das In-🔈 teresse an Entdeckungssahrten erst im Innern von Afrika, Mittelasien oder Australien, d. h. überall da, wo keine geschichtliche Vergangenheit die neuen geographischen Gesichtspunkte burchkreuzt. Man schlage nur in Peschels fo vielfach bewundernswerten Schriften nach, wo man will: fast jedes Beispiel, jeder Beleg stammt aus ber neuen Welt, ober boch wenigstens aus den dem Altertum unbekannten Teilen; der Schauplat der antiken Geschichte liegt wie abgethan bei Seite. Das ift ein beklagenswerter Umftand; am meisten beklagenswert im Interesse ber alten Geographie selber. Ich will gar nicht leugnen, daß die unberührten Konturen, die von Civilifation und ihren Folgen noch nicht entweihten und veränderten Thäler und Gebirge in gang besonderer Beise ju theoretischen Deduktionen geeignet sein mögen; aber barf man verkennen, daß manches nur in Umriffen, nicht gang im Detail Bekannte theoreti=

schen Folgerungen und wissenschaftlicher Nerallgemeinerung bisweilen nur allzu bequem sich fügt? Freilich liegt wohl bieser Richtung auch die mehr oder weniger bewußte Reaktion gegen die Rittersche Schule und deren Übertreibungen zu Grunde, welche die "historische Geographie" bei Forschern, mehr noch bei Dilettanten gründlich in Mißtredit gesbracht hat.

Ich glaube ein recht lebendiges Gefühl für das Bewußtsein zu haben, zum ersten Mal als forschender Europäer ein neues Landstück, neue Wege zu betreten; ein Gefühl, das ich nicht leicht für ein anderes eintauschen möchte. Dennoch muß ich für mein Teil bekennen, daß meine tiesere, wirklich innere Anteilnahme erst bei denjenigen Ländern beginnt, welche zugleich historischer Boden sind. Ohne diese Bedingung scheinen mir auch bekannte Länder ziemlich interesselos, und so gut wie ohne Sindruck ziehen die weiten Flächen und Wälder Rußlands an mir vorüber, denn bei diesen vermag ich mir nichts zu denken, oder nur etwas, was kaum wert ist gedacht zu werden. So ist ein starker Faktor unseres Genusses an neuer Landschaft, neuen Scenen wie an alten — durchaus subjektiver Natur.

Aber die modernen Geographen haben Unrecht; man braucht nicht erst dreißig Tagereisen und darüber von Berzlin sich zu entfernen, um "neues Land" zu betreten. Sechs Tagereisen schon vom Herzen Deutschlands giebt es Flußzläuse und Bergzüge, Thäler und Wege, alte und moderne Orte, die keines forschenden Europäers Fuß jemals betreten, große Strecken, welche nur im allgemeinen, nur in Umzissen bekannt sind, wo jeder Schritt zugleich auch eine Entbeckung bedeutet. Ja, es giebt da Stücke, bei denen es sich

nicht bloß um Verbindung schon gegebener Respunkte handelt, sondern um Aussüllung durchaus weißer Flächen der Karte. An Ausdehnung können sie sich freilich mit jenen entlegeneren nicht entsernt messen, an geschichtlichem Insteresse übertreffen sie dieselben unendlich!

Das Land, auf welches ich hier in erster Linie abziele, ift Kleinafien. Gin Blid auf die große fritische Karte Heinrich Rieperts vom Jahre 1854, eine außerorbentliche Leistung für ihre Zeit, was ich ausbrücklich hinzusete, weil neuerdings einige Unberufene ben Charafter dieser Rarte gänzlich verkannt haben — also ein Blick auf dieselbe genügt, um die aufgestellte Behauptung zu erweisen, auch wenn man weiß, daß die letten Jahrzehnte manche Lude ausgefüllt, manchen Irrtum aufgebeckt, manches Kaliche verbessert haben. Nun gewinnt es den Anschein, als ob zu unserer Zeit die Berfäumnis von Sahrhunderten aut gemacht werden sollte. Die geregelte wissenschaftliche Ausbeutung Griechenlands, beffen eigene Bewohner an dieser Arbeit mit schönem Gifer sich beteiligen, treibt ben europäischen Forscher ohnehin immer weiter nach Often. Dabei kommt ihm ber so viel freiere Verkehr mit bem Lande und in bemfelben ermunternd entgegen; und so haben, wie in allge= meiner Übereinstimmung, die boch nur der Ausdruck eines gewissen Verhältnisses ist, die verschiedenen Nationen sich nach Kleinasien gewandt, verschieden in Mitteln, Richtung, Inscenierung ihrer Unternehmungen, aber an ihrem Teile thätig für bie Aufhellung biefes Erbstückes.

Die Bemühungen ber Engländer tragen am meisten einen zugleich sustematischen und geographischen Charakter: biefe haben seit einigen Jahren in mehreren Sauptpunkten

Kleinasiens, wie in Aidin, Brussa, Kastamuni, Erzerum u. a. fogenannte reisende Ronsuln, "travelling consuls" eingesett, welche unter einem "Consul General for Anatolia" stehen, der ohne festen Wohnsit wie seine Konsuln und Ingenieur= offiziere gleich diesen das Land durchstreift, es in den Sauptzügen festlegt und so auch ber Wissenschaft ben größten Dienst leistet. Allerdinas bleibt dieser Borteil so lange ideell, als es nicht möglich wird, die Resultate jener Arbeiten weiteren Rreisen zugänglich zu machen. Aber indirekt hat diese Institution der Altertumskunde außerordentlich genütt, nicht nur weil ein Teil ber Ronfuln felbst biefen Studien näher fteht oder boch für dieselben zu interessieren ift, fondern gang besonders, weil einem forschenden Engländer, Mr. W. M. Ramfan, auf diese Art Gelegenheit geboten wurde, fein hervorragendes Talent für topographische Untersuchungen an Ort und Stelle auszubilden und zu bewähren. Fast jede Tour dieses begabten Reisenden ist durch einen neuen Kund, durch Aufbedung alter Irrtumer, durch Ordnung verwirrter Punkte bezeichnet; auf mannigfachen Rreuz- und Querzügen, z. T. in Begleitung des Generalkonsuls, Sir Charles Wilson, hat er jedenfalls schon jett mehr vom Lande gesehen, als bisher irgend einem europäischen Reisenden vergönnt gewesen ist. Seine Forschungen in Phrygien haben uns die erste authentische Darstellung ber Entwickelung Dieses merkwürdigen Gebietes geliefert; für ihn hat die in London bestehende "Society for promoting hellenic Studies in England" einen Fonds zur Erforschung von Kleinasien ins Leben gerufen; eine Gesellschaft, der es beschieden sein mag, mit so folgenschweren Ergebnissen hervor= zutreten, wie das die treffliche "Society of dilettanti" im vorigen Jahrhundert vermocht hat; besonders wenn sie ihren stets wachsenden Einfluß wirklich einmal, wie Ramsay und so viele mit ihm wünschen, zur Errichtung einer sesten wissenschaftlichen Station in Kleinasien verwendet, ähnlich denjenigen, die wir und die Franzosen in Rom und Athen besitzen.

Auch die Amerikaner find auf den Plan getreten; schon ihr Ankauf ber Cesnolaschen Funde auf Eppern mar ein brohendes Anzeichen: brohend beshalb, weil fich befürchten läßt, daß ihre Konkurrenz bei Antikenerwerbungen, einmal rege gemacht, schwer zu bestehen sein wird. Gine Befell= schaft von Forschern hat seit dem Jahre 1881 die uralten Ruinen von Affos an der kleinasiatischen Westküste, nördlich von Mitylene, untersucht und die Ergebnisse in einem ausgezeichneten vorläufigen Bericht veröffentlicht in ben Schriften bes 1880 gegründeten Archeological Inftitute of America, bas seinen Sit in Boston und seit Oktober 1882 auch eine Zweiganstalt in Athen hat. Im Süben des Landes ift eine Angahl öfterreichischer Gelehrter und Rünftler vom April bis zum September 1882 thätig gewesen, nachdem eine im Zahr zuvor ausgeführte Explorationstour über ben zu erwartenden Erfolg und Gewinn beruhigt hatte. Dort im Ruftengebirge hatte August Schönborn auf einer seiner beschwerlichen Wanderungen bereits im Jahre 1841 einen vieredigen Bau mit Reliefs bemerkt, welche nach seiner Auffassung ben trojanischen Krieg barstellten und an benen er sich nicht fatt seben konnte. Die Hoffnung bes ausgezeichneten, ebenso unermüdlichen wie anspruchslosen Forschers. noch einmal in bas Land seiner Sehnsucht zurückfehren zu fönnen, ist mit ihm nur allzu früh (1857) ins Grab ge=

5

junken. Jeben Mitforscher aber auf biesem Gebiete muß es mit hoher Freude erfüllen, daß endlich das Verdienst vieses trefflichen Mannes zu gebührender Anerkennung kommt. Es liegt ein Trost darin für viele und für vieles.

Wer ba weiß, welchen Stimmungen man auf folden Reisen unterworfen sein kann, wer erwägt, wie feltsam es klang, daß dies Denkmal dem außerorbentlichen Spürsinn ber zwei mit Schönborn gleichzeitigen englischen Reisenden, Spratt und Forbes, entgangen sein sollte, wird ben leisen Zweifel verstehen, welchen die allerdings nicht zahlreichen Interessenten in Bezug auf Inhalt und Qualität bes Bildwerkes hatten. Aber eine glückliche Fügung ließ die einmal gegebene Anregung nicht ohne Folge: auf einer Forschungs= reise im sudwestlichen Kleinasien im Jahre 1881 suchte ber Wiener Professor Otto Bennborf vor allem ben Schönborn-Wie er ihn gefunden, lasse ich ihn am liebsten selber erzählen: "vorauseilend arbeitete ich mich burch borniges bichtes Gebuich und Steingeröll atemlos raich empor auf das Eingangsthor zu . . . .; ohne bei dem Nächstliegenden, bas in seiner Eigenart die Erwartungen steigerte, zu verweilen, kletterte ich erregt in ben Steinfugen der Mauer zur Thorschwelle hinauf und fah mich im Innern der Ruine plößlich einer Fülle von Bildwerk gegenüber, die von benachbarten hohen Bäumen überragt und von innen aufgeschoffener Vegetation teilweise reizvoll verdeckt, im Glanze der sinkenden Sonne einen wunderbaren Anblick gewährte. Ich bekenne, daß diefe ersten Augenblicke der Betrachtung an dem lang erstrebten und nun glücklich erreichten Ziele, in lautlos weihevoller Stille und Abgeschieden= heit einer großartig ausgebreiteten Natur, Steinwildnis Birfcfelb, Mus bem Drient.

rings umher, mit dem Anblid auf eine von Schneeketten umfäumte schluchtenreiche Gebirgslandschaft und das hochgewölbte endlose Meer, zu den tiefften Gindrücken meines Lebens zählen."

Gern glaubt man dem Forscher, was er uns so beredt nachempfinden läßt; ja sie sind herrlich diese ersten Augensblicke, oft die herrlichsten von allen, genau so wie diejenigen, in denen vor dem geistigen Auge des Künstlers eine Konzeption fertig und vollendet mit überzeugender Gewalt aufsteigt. Nachher kommt die ganze Arbeit des Erringens, das der erste Moment schon gleichsam vorweg nahm. Auch die österreichische Spedition ersuhr das, man muß die lebhafte Schilderung selber lesen, welche der Führer derselben von seiner und der Seinigen Arbeit gegeben, die zu gleicher Zeit noch einmal ganz Lysien durchsuchten und auftlärten; das Muster eines planvollen Unternehmens, dessen Hauptstrucht die zahlreichen Reliess sind mit ihren mythologischen, vielleicht auch historischen Darstellungen, welche aus dem vierten Jahrhundert vor Christus zu stammen scheinen.

War die österreichische Expedition des Jahres 1882 ausgewachsen zu einer wissenschaftlichen Durchforschung von ganz Lytien und den angrenzenden Ländern, so hat in den Jahren 1884 und 1885 eine weitere von dem kunstsinnigen Grafen Karl Lanckoronsky in hochherzigster Weise ausgestattete österreichische Expedition sich die gründliche Unterjuchung Pamphyliens zur Ausgabe gesetzt und sie durch den Architekten G. Niemann und Prosessor E. Petersen in musterhafter Weise gelöst.

Sanz besonders wichtig ift es, festzuhalten, daß die alls gemeine Lebensführung, der durchgehende Lebenszuschnitt im

alten Kleinasien überschätzt wird, daß er dis auf die altcivilisierte Westtüste dürftig war; das Hervortreten der Hauptorte täuscht uns da, mährend das Fehlen der zahllosen Erzeugnisse der antiken Kleinkunst, die in Griechenland auf
Schritt und Tritt aus dem Boden kommen, uns im Innern Kleinasiens schon längst hätte stutzig machen sollen. Diese Erkenntnis, wie die andere, daß die römische Kaiserzeit für das Land eine Zeit der Blüte, vielsach die beste gewesen ist, habe ich allgemeiner auch schon oben S. 11 ausgesprochen.

Endlich die Thätiakeit unserer Landsleute: Die Er= pedition Otto Puchsteins (jest Professor ber Archäologie in Freiburg i. B.) 1882 und die mit Karl Sumann gusam= men ausgeführte des Jahres 1883 nach dem Nimruddagh, etwa zehn Tagereifen öftlich von Alexandrette, fällt eigent= lich schon außerhalb meines Rahmens; nur das mag auch hier gesagt werden, daß die Nachricht von ungeheuern Stulpturgruppen, welche zuerst ber Ingenieur Sester nach Berlin vermittelte, sich burchaus bestätigte. Buchstein fand auf ber Böhe bes Berges in doppelter Ausführung bas Monument eines Fürsten Antiochos von Kommagene (aus ber zweiten Sälfte bes ersten Jahrhunderts v. Chr.), mit einem mahren Uhnenfaal in koloffalen Reliefs, erläutert burch eine ausgebehnte Inschrift, welche auf ber Rucheite ber letteren sich hinzieht. Um diefelbe Zeit durchzog Dr. Carl Sumann mit bem Dr. v. Domaszewski einen Teil des nördlichen Kleinasiens in einer durchschnittlichen Ent= fernung von etwa zwei Breitengraben von ber Rufte, von Bruffa aus am Sangarius entlang bis Ancyra und weiter östlich über die merkwürdigen Reste des alten Pterion bei Bogaztjöi bis jum Bafen am schwarzen Meere nach Samfun. Die Hauptaufgabe dieser Reise bestand in der Formung des Testamentes des Augustus an dem Augusteum zu Ancyra und in der Formung des Typischen und Merkwürdigsten aus den Felsenreliess von Pterion für das Berliner Museum; doch ist durch das Einschlagen zum Teil neuer Wege, des sonders durch die Aufnahme des Sangarius auch ein erhebelicher Beitrag zur Klärung des Landes geliesert worden.

Wenn man nun "still sich freuend ans Ende dieser schönen Reihe sich geschlossen sieht," so ist das schon eine Beslohnung, mit der man zufrieden sein darf, um so mehr, wenn die eingeschlagenen Wege sämtlich so gut wie neu sind, das durchforschte Gebiet zum großen Teil ganz unberührt ist und schließlich trot mancher Schwierigkeit das ursprüngliche Programm in seinem ganzen Umfange erfüllt werden konnte.

Unter ben am Meere gelegenen Landschaften Rlein= asiens — die doch im allgemeinen besondern Anspruch auf historische Vergangenheit haben — war keine so fast durch= aus ein leerer Fleck auf der Karte, wie die Mitte der Nordkuste, das Stuck zwischen dem Halys im Osten, dem Flüßchen Parthenios und ber Landschaft Bithynien im Westen, bas alte Paphlagonien; dasselbe konnte von füdlich und öst= lich anftogenden Teilen gelten, zumal bis zum vorausge= setten Lauf des alten Thermodon. Auch in den neuesten Forschungen waren diese Gegenden und eigentlich sie allein wie auf stille Verabredung vollständig ausgefallen. Die zwei Querrouten der Engländer Ainsworth und Hamilton vor fast fechzig Sahren waren die einzigen geblieben; die zahl= reichen kleineren Ruftenpläte, wie sie auch die alte Tradition hier kennt, waren zum Teil nie, zum Teil seit zweihundert Jahren nicht besucht worden. Es ist mahr, nicht viele antike Ortsnamen entfallen auf bas Innere biefes Lanbstriches: unter alten einheimischen Fürsten, welche ihr Geschlecht vom Helden Pylaemenes aus dem troischen Kriege ableiteten und ben Namen des Heroen bis in die römische Zeit führten, saßen hier noch im letten Jahrhundert v. Chr. in kleinen Reichen Bewohner, die so gut wie nie in die Helligkeit ber Geschichte getreten waren. Aber was hatte man früher von ben kleinen Orten Lykiens gewußt, und boch haben fie ein langes Dasein gefriftet und lehrreiche Reste hinterlassen. Ich fagte mir, daß die Geschichtslosigkeit Paphlagoniens junachft von seiner Erforschung abgeschreckt haben mochte. wenn man erwog, wie ber Saum griechischer Rolonien, ber auch hier am Meere sich hinzog, ohne jede Berührung mit bem Innern, weil ohne jeden Ginfluß auf ihn, geblieben zu fein schien, so mußte die Natur hier starke Schranken aufgerichtet haben, stärfere noch als im Suben des Landes in Pisibien und Kilikien, die ich zum Teil aus eigener An= schauung als schwierig und unwegsam kannte. Die Natur bes Landes mußte ba eben einen ganz besondern Charakter tragen, fagen wir einmal furz, einen negativen; aber war es nicht von großem Reiz, auch biesen zu konstatieren? Mit einem Besuch der wunderbaren alten Felsskulpturen von Bogazfjöi, ben geheimnisvollen Reften eines uralten Balaftes zu Dejut, ließ sich eine Erforschung des unteren Halpsthales verbinden; es mar befremdlich, daß der größte Fluß des Landes gerade in seinem unteren Laufe nur punktiert gegeben werben konnte; Rarl Ritter hatte ihn als gang ungugänglich vorausgesett, eingesenkt in Steilfelsen. war bann im Often bis Amasia und barüber hinaus zu klären und zu ordnen, des zweitgrößten Fluffes, des Iris, Gebiet blieb von bem bes Halps zu scheiben und in seinem oberen Teile, wo er mit dem Lykus ein Gebirgsland umsklammert, selbst erst sestzulegen; und weiter im Often der Strom der Amazonen, der Thermodon: ihn hatte, davon mußte ich mich bald überzeugen, niemals jemand berührt, außer nahe seiner Mündung. So stellte sich eine ganze Reihe von Aufgaben heraus, begrenzter Ratur, gewiß, aber darum nicht minder reizvoll, denn sie erhielten zugleich den bestimmten Charakter der Lösbarkeit.

So ward im September 1881 ein Ausstug nach Paphlagonien und gewissen Teilen von Galatien und Pontus geplant; sechs Monate später war die Aussührung meines Planes Dank der königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin und Dank Sr. Excellenz dem Kultusminister von Goßler gesichert, und am 15. Juli 1882 abends brach ich von Königsberg nach Paphlagonien auf.

## II.

Fast genau in der Mitte der Nordküste Kleinasiens, wo dieselbe sich am weitesten vorwöldt ins schwarze Meer, liegt Ineboli, kein Hafen, nur eine offene Reede wie die anderen zwei, welche überhaupt noch an dieser Küste von den österreichischen, französischen und russischen Dampfern angelausen werden, Samsun, — das alte Amisos — und Trapezunt. Während aber die Dampfer von den zwei letzteren aus bei schwerer See die sicheren Naturhäsen von Sinope und Platana aufsuchen können, müssen sie die Zneboli alsdann unverrichteter Sache vorübersahren, da die geringere Bedeutung des Ortes eine Rückehr etwa von Sinope nicht lohnen würde. Der beste Hafen dieser Küste, in der That der eins

zige, der diesen Namen verdient, eben Sinope ist als Station seit Jahren aufgegeben, außer von der türkischen Dampserzgesellschaft Mahsuse, welche auf einer langsamen Küstensahrt dis Trapezunt eine große Jahl kleiner Orte anläuft, angedzlich einmal in jeder Woche fährt, aber jett jedenfalls — man schob das auf die ägyptische Affaire, Narabi Paschas Aufstand — in ihren Erscheinen ganz unberechendar war. Auf diesen Dampsern giebt es auch für die Passagiere erster und zweiter Klasse keine Verpstegung, kaum Lagerstätten, und außer Fanatikern, die ihnen auch mit Vorliebe ihre Frachten zuwenden, benützt dieselben niemand, wenn er nicht durch befondere Umstände dazu gezwungen ist.

Im Often ist der einzig brauchbare Hafen Batum, jett bekanntlich in den Händen der Russen, die es wohl verstehen werden, auch der klimatischen Rachteile der Stadt Herr zu werden; und nach der Ansicht der Trapezuntier selber ist es nur eine Frage der Zeit, wann Batum den Handel Trapezunts ganz an sich reißen und diese Stadt auch als Zielzpunkt der großen persischen Karawanen ablösen wird.

So kündigt sich hier beim ersten Schritt auf kleinasiatisschem Boben schon eine unnatürliche Verrückung der Verhältznisse ober auch eine gründliche Vernachlässigung und Verskennung der eigentlichen Hilfsquellen des Landes an: denn wie wäre es sonst möglich, daß an diesem ganzen Gestade die bedeutendsten Seestädte nur offene Reeden geblieben und die Seehäfen ohne jede Bedeutung sind.

Doch muß ich gestehen, daß mich, der ich von früher her an die Seepläte der füblichen, von Natur bevorzugten Küste des Landes gewöhnt war, der Anblick von Ineboli zunächst angenehm enttäuschte. Schon von außen war das

Bild ber alten Jonopolis einladend und ermutigend. Denke ich babei an den melancholischen Eindruck von Adalia, wo ich 8-9 Jahre vorher meine Wanderung an der Sudfufte begann, der verfallenen grünüberwucherten Mauern, der wie erftorbenen Stadt, der geftürzten Türme an den Molenenden und des kleinen, sicheren und boch gang ben Safens, so mußten hier oben besonders unverwüstliche Naturgaben vorhanden fein, wenn trot ber Indolenz bes türkischen Charakters, dem furchtbaren laisser aller, das sich überall und in jeber Beziehung ben Rang ablaufen läßt, Leben und Bebeihen sich zeigten, ja sofort in die Augen fielen. Die Ant= wort ließ nicht auf sich warten. Das Bolk hier zu Lande steht früh auf: die meisten haben dabei auch kaum etwas anderes zu thun, als sich eben von ihrem Lager zu erheben. So fuhren hier schon im Morgengrauen auf mehrere Segler mittlerer Größe, die im Safen lagen, Boote zu, die bis hoch über den Rand mit Brettern und Latten belaben waren. Bor bem Bollgebäude, bem Cloydbureau gegenüber, lagen schwarz und weiß gestreifte Säcke aufgespeichert mit weichem Inhalt: es war Angorawolle, Diftik, die fo lange das Monopol Kleinasiens gewesen ist. Auf diese Weise war man schnell orientiert.

An diesem Küstensaume reiht die antike Tradition eine außerordentlich große Zahl von Niederlassungen auf; wo rechts und links, nach Osten und Westen dunkelwaldige Bergkulissen unterbrochen hinter einander sich vorschoben ins Meer, bezeichneten einzelne ruhig liegende Fahrzeuge auch jett nah an einander gedrängte Needen. Nicht wenige von ihnen werden auch im Altertum kaum mehr als Schifferstationen gewesen sein; und obgleich sie alle auf griechtsche

Abstammung Anspruch machten, so sind doch nur ein paar zu größerer Bedeutung gelangt. Jonopolis spielte auch in alter Zeit keine hervorragende Rolle; seine dürftige Gesschichte suchen einheimische Griechen jetzt dadurch aufzusbessern, daß sie sich eine Gründungslegende zusammengebraut haben, in welcher Phrizos, Helle und die Jossage bunt durcheinander gemischt liegen.

Über dem leise an den Strand schlagenden Meere stieg die Sonne herauf; es war Ende Juli, ein heißer Tag kunbigte sich an. Laftträger schleppten, im Begenfat gur Sauptstadt ganz unbehelligt durch Zollbeamte, unser zahlreiches Gepäck in den kleinen Chan am Strande, wo wir aus unserm Edzimmer auf das Meer und die Stadt blicken konnten; eine beneidenswerte Wohnung, obgleich ihre Ausstattung, abgesehen von einem fragwürdigen kissenbelegten Podium, nur in einem Tisch und einem Stuhle bestand einem der drei des Hauses — und obgleich der Vorraum, auf den die vier ober fünf Gastzimmer gingen, als gemeinfamer Loilettenplat für die Gäste des Sauses und noch manches andere benütt wurde. Inzwischen hatte mein lang= jähriger griechischer Diener in Kleinasien und Olympia, Georgios, in einem kleinen Nebenraume auf bem geturmten Gepäck sein Lager aufgeschlagen, zur Rube wie zur Bewachung. Der Wirt übergab uns die Zimmerschlüssel sie sahen aus, als wenn sie zu Festungsthoren gehörten und wir waren installiert.

Vor der Thür des Aloydbureaus drängten sich die Bewohner Inebolis, so viele überhaupt daran benken konnten, Briefe aus der Hauptstadt zu erhalten, die unser Dampfer mitgebracht hatte. Während wir mit Herrn Mantovani, bem Agenten bes österreichischen Lloyd — einer Gesellschaft, ber auch meine Reise die liebenswürdigste und nüglichste Förderung verdankt — noch über unsere nächsten Sorgen gesprochen, erschien der Dampser des Lloyd von Trapezunt her vor der Stadt; der Agent mußte hinaus. Wir, nicht pluralis majestatis, sondern mein diesmaliger Begleiter Dr. med. Dengel und ich benützten die Zeit, um den bergigen Borsprung hinauszuklimmen, der das zum Meere gesöffnete Thal an der rechten Seite begrenzt, hier noch einen Teil der Stadt trägt, aber an seiner Stirnseite steil und sast unwegsam mit schräg ausgerichteten Schichten abstürzt zum Meere, wo an ihn die Reste eines älteren und der Beginn eines neuen Molo sich ansügen.

Eine alte Frau, die hier oben in der Frühröte kauerte und wie wartend in die Weite blickte, wies uns zu einem neuen icon gelegenen Saufe, beffen kleinen Borgarten wir ohne weiteres betraten. Alsbald erschien in der Hausthur ein jungerer Mann, bis auf ben Fez europäisch gekleibet, iprach uns frangofisch und italienisch an, ließ Stühle bringen und regalierte uns mit Kaffee, Tabat und Limonaben. Berr Chosreff mar ein Armenier, der vor Monaten hierher aus Alexandrien geflüchtet war, wo er als Raufmann in guten Verhältnissen gelebt hatte. Aber auch seinen neuen Aufenthalt hatte er sofort mit ber feinem Stamm eigentümlichen Findigkeit auszubeuten verstanden; er wog unten beim Bollamt im Interesse ber verschiedenen Dampfergesell= schaften die Frachten nach und exportierte auf eigene Hand ganze Ladungen Baphlagonischer Apfel, die wie Pflaumen, Birnen, Trauben bort von gang besonderer Bute find. Seine Bermandten, die, wie er, Agypten verlaffen hatten, maren ihm zum Teil ganz aus dem Gesicht gekommen, zum Teil waren sie in Smyrna, das von derartigen Emigranten ganz gefüllt sein sollte. — Wir hatten schon in Ronstantisnopel das Weltereignis an einzelnen Flüchtlingen gespürt. — Herrn Chosress Mutter, es war die alte Frau, die uns zum Hause gewiesen, saß an den Tagen, an welchen die Dampfer kamen, gern auf dem Ausguck, wo wir sie gestrossen, in der stillen Hoffnung, es möchten einmal Rachrichten von den verschollenen Lieben oder aar diese selber austauchen.

Nach meiner Erfahrung haben die Armenier unter allen Nationen im Drient, sobald ihre Berhältniffe bazu angethan find, am meiften Sinn für einen häuslichen Romfort, ja für behagliche Häuslichkeit; es läßt sich nicht leicht etwas Ginlabenberes benten als bie geöffneten Vorhallen ber armenischen Säuser in Smprna. Berr Chosreff hatte nach einheimischer Sitte sich ein zweistöckiges Saus aus Brettern, bem bort nationalen Material — wie man fagen barf — erbaut; mit luftigen Wohnräumen und breiten hoben Kenstern. Bon hier oben bot sich ein höchst erfreuenber Blick auf ben hinabklimmenden und in der Thalsohle fich ausbreitenden Ort, an beffen Saume jenseits vorüber bas jest gang schwache Rinnfal ins Meer schlich, beffen Riesbett aber die Breite und Gewalt in regnerischen Zeiten verriet; bann muß bas Flüßchen bisweilen unpassierbar fein. Aber die heutigen Bewohner haben Zeit; fie marten ruhig, bis das Waffer sich verlaufen hat und machen sich keine Bebanken barüber, mas die zwei alten, zusammenhangslosen Pfeiler wohl bedeuten mögen, die aus bem Flugbett einfam emporragen, als die letten Refte einer Brude, die Bygantiner ober Selbicuten bier aus antitem Material erbaut zu

haben scheinen. Weiter in das Thal hinein lockert sich der Ort auf, vereinzelte stattliche Bretterhäuser, mit leuchtenben Ölfarben forgsam gestrichen, besonders rot und blau mit weißen Randungen, tauchen aus bichten Obstbäumen hervor; bie Holzgitter vor der unteren Balfte der Fenster zeigen, daß es Behaufungen von Türken sind, welche fast ausschließlich Ineboli bewohnen. Unter biefen Umftanden um fo überraschender mar ber Blick auf ben Borbergrund, ben Hauptteil ber Stadt, auf die eifrige Bauthätigkeit in Holz und Stein; schöne Marfeiller Ziegel lagen ba aufgeschichtet, felbst marmorne Thur- und Fensterleibungen waren in Arbeit, und der klingende Ton drang bis zu uns herauf. Freilich war diefe Thätigkeit zunächst veranlaßt durch eine ungeheure Feuersbrunft des vergangenen Jahres, von durchziehen= ben türkischen Truppen durch Unachtsamkeit ober Schlimmeres verschuldet. Was bedarf es freilich bei den Holzhäusern und bei der außerordentlichen Indolenz im Löschen außer einiger brennend fortgeworfener Zündhölzer — zumal in trockener Jahreszeit -, um einen halben Ort einzuäschern, wie hier geschehen mar, feit bem Jahre 1853 jum ersten Mal, wie man fagte; folche Ereignisse dienen hier auch im bürgerlichen Berkehr gleichsam als Epochenjahre, als feste Punkte, nach welchen man batiert.

Während unseres Spazierganges hatte Georgios ein paar Empfehlungsbriefe an ihre Abresse befördert. So fanden wir, in das Bureau des Lloydagenten zurückgekehrt, einen jungen, intelligent aussehenden Griechen und einen behäbigen älteren Herrn, eine weiße amtlich wirkende Mütze auf dem Kopf, in einem Rock mit blanken Knöpfen; es war Herr Viktor Velasti, englischer Vizekonsul, Konsularagent Sr.

Maj. des Königs von Italien, Leuchtturmskomissar, Agent ber französischen Dampfer Messageries maritimes - genug. der große Mann des Ortes "the man", der nirgends fehlt, auch nicht in Ineboli. Nicht als ob die zwei bis drei anderen Levantiner der Stadt das Berhältnis ohne weiteres anerkannt hätten; aber ber Bevölkerung und ben Behörben gegenüber stellte ihn die konsularische Würde hors de concours. Er führte uns sogleich hinauf in sein höher gelege= nes Saus; nach bem Brande hatte er nicht den Mut ober die Freudigkeit gehabt, sich wieder ein eigenes stattliches und kostspieliges Saus aufzurichten, wie bas vernichtete mar. Er entschuldigte sich wegen des provisorischen Zustandes seines Beims; wir fanden ben großen luftigen Sauptraum mit dem herrlichen Blick auf das gartengleiche Thal, auf die Stadt und das Meer außerordentlich einladend und bedauerten recht aufrichtig, von ber fogleich freundlich gebotenen Gaftfreundschaft bes Saufes keinen Gebrauch machen zu können. Wir follten später in die Lage kommen und für längere Beit, als uns lieb fein durfte. Auf den Sauptraum munbeten Zimmer von allen Seiten; ben "Salon" schloß eine fleine Solzgitterthur gegen die unerträglichen und verzogenen fleinen Rläffer bes finderlofen Haufes, Hermes und Diana, ab. Ein Stud Drient mar es freilich, wenn ba neben bem Konterfei irgend eines grandios dreinschauenden Anvermandten, dem Meisterwerk eines vorüberziehenden Winkel= photographen ein goldumrahmtes Buntstidmufter als Bemälde in modischem, blumenverziertem Samtrahmen hing. Sonst war die Wohnung ganz europäisch ausgestattet, Polstermobel, Schaufelftühle, ein Parifer Pianino; daß seit ben letten zwanzig Jahren, die es fich in Ineboli befand, niemand im stande gewesen war, es zu stimmen oder sonst zu reparieren, dasür konnte Madame nichts, die mit lobens-werter Fertigkeit die stark verstimmten Saiten meisterte. Madame war übrigens in Triest geboren, Herr R. in Smyrna; Mantovani stammte aus Sinope, seine Frau — aus Böhmen; in nuce ganz das Menschenmosaik, das für den Orient charakteristisch ist. Die Kinder waren schon der internationalen Farblosigkeit der Levantiner versallen und sprachen auf Levantinerart, d. h. sließend und schlecht türfisch, griechisch, italienisch, französsisch und etwas deutsch. Damit auch die "dete noire" nicht sehle, wo drei civilisierte Familien bei einander sind, so hatte der Agent der russischen Dampfer, ein Levantiner, doch italienischer Unterthan, diese Rolle übernommen.

Am Nachmittage führte uns der junge Grieche, der am Polytechnikum zu Athen studierte und jett seine Ferien in ber Beimat verlebte, zu feinen Eltern, die ein großes Haus in der unteren Stadt bewohnten, nabe dem Rluffe, in einer Gegend, die ungesund aussah und es auch mar. Ich war erstaunt, bei ben übrigens fehr verständigen Leuten Kenntnis ber griechischen Sprache und Schrift zu finden, welche im allgemeinen ber älteren Generation ber in Kleinafien zer= streuten Griechen abgeht. Erst die Kinder werden jett all= mählich ihrer Muttersprache wiedergewonnen, an deren Stelle Jahrhunderte hindurch das Türkische getreten war. Erstaunen war um so größer, ba ich wußte, daß unter ben 3000 Bewohnern Inebolis sich nur verschwindend wenige Griechen befänden; aber ich kam zum Berftandnis, als ich hörte, daß in unmittelbarer Nähe der Stadt drei Dörfer lägen, die eine durchaus griechische Bevölkerung und Sprache bewahrten. Ich benke später noch einmal auf diese zurückzukommen und dann einiges über berartige Enklaven überzhaupt mitzuteilen, die dem Reisenden disweilen ganz überzraschend irgendwo aufstoßen, allerdings besonders in der Nähe größerer Orte; sie sind in mehr als einer Beziehung lehrzreich, nur hat man disher zu wenig auf dieselben geachtet.

Während wir in bem griechischen Sause sagen, mit bem unvermeidlichen Tabak und Raffee bewirtet wurden und die Fragen immer neu einbringenber Befuche ju bestehen hatten, fuhren der Hausherr, die Hausfrau, dann alle anwesenden Griechen plöglich von ihren Sigen empor; während wir irgend ein Ungluck vermuteten, trat schon durch die offene Thur ein schöner alter Türke in feinem Tuchanzug, aber mit nadten Beinen ins Bimmer, marf Dem Sausberrn einige abgeriffene Worte zu und entfernte sich, ohne sich umzu= schauen, stolz wie er gekommen. Die ganze Gesellschaft fiel erleichtert auf ihre Sipe zurud. Der Alte hatte nur bitten wollen, daß der europäische Arzt doch einmal zu seiner franken Frau kommen möchte. Mir war der Borgang als eines der wenigen draftischen Beispiele eindrucksvoll, wo ich bas Verhältnis der Unterworfenen zu ihren Beherrschern so gesehen habe, wie es früher wohl das allgemeine war. Der Aufzug bes Türken im Bergleich zu ber modischen europäischen Tracht ber Griechen ließ bas Migverhältnis noch Man bemerkte wohl unfer Befremben greller hervortreten. und entschuldigte sich damit, daß der Türke zu den "Großen" bes Ortes gehöre; das wollte und will immer sagen, daß er zu den Reichsten gehört und daher in erhöhtem Maße das Vorrecht hat, ungestraft zu thun, was ihm beliebt.

Wir besuchten balb barauf bie Battin; ba ich als

Dragoman des Arztes dienen konnte, öffneten sich mir dies= mal auch hie und da die Harems. Wir traten in ein ganz kleines Zimmer, beffen Ausstattung in einer Kommobe und einem kleinen Spiegel bestand, wie er bei uns in Gesinde= stuben zu hängen pflegt; auf ein paar Deden an der Erbe ruhte die Kranke, eine Tscherkessin, anscheinend einst von großer Schönheit, jest gang verfallen, totenblaß im letten Stadium der Schwindsucht — es war das einzige Mal, daß man uns auch das Gesicht einer türkischen Kranken voll= ständig sehen ließ. Vor ihr waren aufgereiht einige unreife Gurken, ein paar Pflaumen und eine Karaffe Wasser. Sier war keine Hoffnung. Der Alte weinte, die Diener des Hauses, die neugierig durch die niedrige Thur hereinblickten, Die Frau starb bald barauf. Nach vier Wochen fahen wir den Gatten wieder, er that, als wenn nichts vorgefallen wäre, von seiner Frau war keine Rebe mehr. Δέν τους κακοφαίνεται ή ψυγή των, "es thut ihnen nicht leid um ihre Seele", wie ein späterer griechischer Baftfreund mir immer wiederholte.

Es blieb uns übrig den Kaimakam aufzusuchen, einen Beamten, der seiner Stellung nach etwa unserem Landrate entspricht. Nach alter Gewohnheit hatte ich mich seierlich ansagen und mir eine Stunde bestimmen lassen; alle diese Herren wollen sehr weich angesaßt sein, wenn man es nicht von vornherein mit ihnen verderben will. So gingen wir gegen Abend zum "Konak", d. h. im weitesten Sinne Haus überhaupt, speziell sedes, in welchem die Hauptbehörde ihren Sit ausgeschlagen hat; die Straßen waren setzt belebt, die Umwohnenden, die ihre Einkäuse besorgt hatten, kehrten im schnellsten Tempo heim zu Fuß, zu Pferde oder zu Esel;

ganze Büge von Karren und Pferben mit Brettern beladen, tamen hereingezogen; benn gilt es immer ichon für ein halbes Unglud, nach Sonnenuntergang ans Ziel zu kommen, wie viel mehr im Kastenmonat, wo erst nach bem letten Sonnenstrable Speise und Trank gestattet war; an dem fliekenden Gemäffer, das vom Aluk ber durch die Saupt= ftraße geleitet mar, fagen in langen Reihen und unerschütterlicher Ruhe Türken und hielten die nackten Beine ins Wasser; wir beneibeten sie. Dann tamen wir an einem stattlichen Neubau vorüber, - er war, merkwürdiger Beise, zu einer türkischen Elementarschule bestimmt - und betraten endlich einen unordentlichen dunklen kleinen Sof, wo wir einige schlaftrunkene Relbaenbarmen in etwas befekter Uniform aufscheuchten, die sich hastig vor uns erhoben. Aus bem unteren Raum bes Saufes, der eine frappante Ahnlichkeit mit einem Stall hatte, führte eine wacklige finstere Treppe in das obere Geschoft. An der Thür feines Amtelokale trat une ber Raimakam entgegen. Bir machten in diesem alten Herrn zum ersten Male die Bekanntschaft eines berjenigen Türken, die nach bem letten Kriege aus Rumelien, ber europäischen Türkei, herübergekommen ober auch geflüchtet. Nahrung und Ämter von ihrem Staate verlangen, dem sie in jeder Beise unbequem find. Unfer Raimakam gehörte nicht zu den bedenklichen Eristenzen der Art, wie wir fie später so vielfach getroffen haben, vielleicht weil er nicht verschlagen genug mar. Nur war er ein abgesagter Feind von Reuerungen; feine perfonlichen Erfahrungen mochten ihm das nahe legen. Der Aufforderung des Generalgouverneurs, fich für ben Strafen- und Molenbau gu intereffieren, fette er einen passiven Widerstand entgegen,

b. h. er interessierte sich eben nicht bafür. Denn auch für den Beamten scheint hier die Machtsphäre gerade so weit zu reichen, wie er im stande ist, sie auszudehnen, dis zu dem Moment, wo ein Stärkerer oder Unverschämterer ihm in seine Kreise fährt, um schließlich doch auch wieder dem allz gemeinen Schicksal zu erliegen, welchem bei einer auf Willzkür beruhenden Staatsordnung und bei einer de kacto unzsicher begrenzten Amtssphäre schließlich jeder ausgesetzt ist, wie wir erlebt haben, der Padischah selber.

Erft nachdem wir auf dem Divan Platz genommen, setzte sich der Kaimakam; sein Amtslokal war überaus ärmslich: vor ihm skand ein niedriges Tischchen mit dem Schreibzeug, noch zwei einsache Stühle an den ungetünchten Wänzeug, noch zwei einsache Stühle an den ungetünchten Wänzeug, das war alles. Wir teilten ihm mit, daß wir ein offizielles Empsehlungsschreiben der Hohen Pforte besäßen, das wir seinem Vorgesetzen, dem Vali — Statthalter — der Provinz in Kastamuni überreichen würden. Er erzwiderte unsern Besuch augenblicklich, konsultierte im Vorzübergehen den Doktor, ohne auch nur daran zu denken, dessen den Vorschriften zu besolgen, und stellte uns einen jener Feldgendarme, einen Zabtieh zur Verfügung, wie sie empsohlenen oder hochgestellten Reisenden zugleich des Schutzes wie des Sindrucks wegen mitgegeben werden und die bösem Willen gegenüber bisweilen von Nutzen sein können.

Da man uns fagte, daß wir in Kastamuni leicht die für unsere Reise nötigen Pferde sinden würden, die in Ineboli nicht aufzutreiben waren, so beschlossen wir, am dritten Tage nach der Provinzialhauptstadt zu reisen. Zu unserm Erstaunen hörten wir, daß dorthin eine Fahrstraße sühre; derartige Überraschungen standen uns noch öfter bevor; et= was mehr, als wir gemeinhin in Europa annehmen, ift boch in den letten Jahren, zum Teil schon Jahrzehnten bort für Strafenbau geschehen. Es findet fich wohl noch Belegenheit, barüber einiges im Zusammenhange mitzuteilen. Die Fahrstraße nach Rastamuni, welche den so lange isolierten und wenig bekannten Sauptort endlich in Berbindung mit der Rufte gebracht hatte, mar schon vor andert= halb Jahrzehnten in Angriff genommen worden, bald läffiger, bald eifriger, bald von geschickteren ausländischen Ingenieuren, bald von unwiffenden einheimischen; ber Bau und feine Ausführer, wie man behauptete, hatten eine Unfumme Gelbes verschlungen. Die frühere Trace hatten die Nachfolger oft gänzlich verändert; ganze Strecken maren fo aut wie vollendet und dann wieder verlaffen worden; jeder neue Chef schien ein neues Interesse an ber Verschleppung gehabt zu haben, jedenfalls ein größeres als an ber Boll= endung. Noch jett waren auf ber ersten größeren Sälfte Steigungen von 12:100, man mar im Begriff biefe Bege= ftude umzulegen. Runftbauten, Bruden, Durchläffe, sowie Die Schotterung waren lange unterblieben; fo gingen auch da wieder ganze Stude zu Grunde schon ehe fie fertig gewesen waren, ein rechtes Beispiel bafür, wie in ber Türkei jede folde Arbeit einer Danaidenthätigkeit gleicht, nur baß unter bem Kaffe eine Schar von Menschen mit stets offenen Sänden bereit steht. Bas können bei einem fo ungludfeligen Zustande die größten Anleihen helfen, die "zu öffentlichen Arbeiten, zur rationellen Ausbeutung" des Candes aufgenommen werden? Wie illusorisch find die hübsch rund und sparfam bemeffenen Boranschläge, von benen die "Rapports" wimmeln, mit benen jeder neue Arbeitsminister in

neuerer Zeit an die Öffentlichkeit zu treten pflegt und die in ihrem ganzen kindlichen Pathos und in ihrer harmlosen Naivität im übrigen Guropa hier und da immer noch Ginsbruck zu machen scheinen!

Die Straße von Ineboli nach Kastamuni ist 90 Kilometer lang, nach einheimischer Ausbrucksweise 15 Stunden; sie gilt nur für den Beginn einer Straße von Ineboli nach Angora, welche ein mir vorliegender Rapport vom Jahre 1880 auf 300 Kilometer und 234,900 türkische Pfund (à 19 Mark) berechnet; den Kilometer auf 783 Pfund, eine bestechend unsymmetrische Summe, die ja aber doch bei den bestehenden Verhältnissen nur eine lediglich theoretische Bezbeutung hat.

3mei Arten von Fuhrwerken arbeiten auf diefer Strafe. Die eine zugleich hartnädig an ihrer Berftorung: es find bie alten schwerfälligen Rarren mit ben zwei vollen Rabern, bie an ihrer Außenseite eine bochft altertumliche Bergierung zu tragen pflegen, Kreisstücke, gerade Linien und Punkte inmmetrisch eingeschnitten, die kulturhistorisch nicht ohne Intereffe find, sich übrigens aufgemalt auch an Säufern in manchen Gegenden wiederholen. Gine alte' Gewohnheit. fast möchte man glauben eine heilige Scheu erlaubt, wie es scheint, nicht das Schmieren der Achsen; wenn nun eine Reibe folder schwer beladener Karren, von zwei Stieren mit gleich= mäßiger unendlicher Langfamkeit gezogen, berangeschlichen fommt, kundigt sie sich schon aus der Ferne mit einem durch= dringenden nie abreißenden Aktord an, einem mahren Orchester von Quiek-Instrumenten; bisweilen klingt es fogar harmonisch. als wenn fie abgeftimmt maren. Das bildet einen fehr charafteristischen Bug auf allen Straken, Die überhaupt

fahrbar sind; ich glaube, man wird den Ton im Leben nicht wieder los, schon weil er bisweilen zur Verzweiflung getrieben hat, wenn man verurteilt war, auf enger Straße stundenlang hinter solchen Fahrzeugen herzureiten. Dabei haben die schweren ungefügen Näder Zeit, sich einzuwühlen, lassen tiese Löcher zurück, die jedes nachfolgende noch vertiest, und am Ende sieht die Kunststraße dann aus wie ein sast unwegsamer Naturpfad, an den nie eines Menschen Hand gerührt hat.

Die zweite Art von Fuhrwerken sind kleine vierrädrige Planwagen, die von zwei Pferden gezogen werden; sie dienen zum Menschentransport: anders läßt sich das nicht bezeichnen; man muß der Länge nach in ihnen liegen, und bei ihrer außerordentlichen Schmalheit können nur zwei Personen sich hineinwagen. Der Wagenstuhl liegt unmittelbar — ohne Federn — auf den Achsen und erstattet dem Körper des Reisenden durch Emporschleudern oder Einssinken gewissenhaften Rapport über jede Unebenheit des Weges.

Bir hatten brei solcher Arabahs nötig; das verbreitete sich schnell und erschwerte ben Abschluß, da diese türkischen Kutscher einen ganz anderen Korpsgeist haben als ihre Fachzgenossen in Italien ober in Griechenland. Am dritten Tage in der Frühe waren zwei Wagen beladen, wir lagen im dritten und suhren von Ineboli nach Süden; — es war der erste August, der Tag, auf den ich mir den eigentlichen Aufbruch schon daheim sestgesetzt hatte. — Sin Zabtieh ritt voran, der Lloydagent zu Pferde begleitete uns ein Stück. Unser Aufzug erinnerte stark an die nicht seltenen modernen Bilder, welche "reisende Kausseute im Mittelalter" darstellen

"im Hohlweg, auf ber Rast" ober "von Raubrittern übersfallen." Die Straße führte zunächst auswärts in dem sich verengenden Thale des Flüßchens von Ineboli; es ist dezeichnend, daß kein Einheimischer im Kande gewesen war, mir irgend einen Aufschluß über Quelle und Herkunft dessselben zu geben; einige machten die abenteuerlichsten Angaben, welche auf ein ganz unerhörtes geographisches Phänomen zu deuten schienen. Und was stellte sich schließlich heraus? Kaum drei Stunden von der Stadt lausen die zwei Quellen des Flüßchens ganz einsach von einem überaus charakteristischen Bergkamme ab, den jeder kennen mußte und kannte, der nur einmal eine kleine Stunde auf dem Wege entlang gegangen war. Dies ein Beispiel für viele.

Trot einzelner Sentungen, wie sie die Bodenplastit mit sich bringt, kann man sagen, daß die erste größere Hälfte der Straße — in der That drei Fünftel derselben — im wesentlichen fortwährend ansteigt bis zur Paßhöhe der vielzgegliederten Erhebung, die sast überall die Nordkante Kleinsasiens bildet und deren zugleich schroffer und massiger Abfall den ungelockerten, hafenarmen und unwirtlichen Nordsaum verschuldet.

Immer ferner und tiefer blieb Ineboli hinter uns an dem schimmernden Meere, das der ins Innere Wandernde nicht immer leichten Herzens verläßt; aber auch was wir — nicht ohne Mühe durch zwei Öffnungen im Wagenplan — vor uns sahen, war gewiß nicht entmutigend; im Gegenteil, immer reizender enthüllte sich der Blick auf ein grünes bewaldetes, vielverschlungenes Geäft von Höhen, auf deren haldigen Abfällen zahlreiche Dörfer belebend verstreut waren mit ihren weithin leuchtenden schlanken Minarets, von ihren

Kelbern gleichsam schützend umrahmt, ein berzerfreuendes Bild friedlichen Gebeihens, auch bas fo grundverschieben vom Süben bes Landes. Gine Reihe musikalischer Rarren nach bem andern jog plattenbeladen an uns vorüber, aber auch noch ganze Buge von Lasttieren schwer bepackt mit Solzern trotteten hinunter zur Rufte; wie zur Ermutigung für die Pferde hatten die Treiber selber sich noch mit Brettern bepactt. Tief in ben Balbern schneibet man fie ohne Maschinen auf einfachste Art, zum Transport. Was wir hier faben, maren größere ober kleinere Balbgruppen von Giden, Buchen und Radelhola. Man konnte sich in einem anmutigen Berglande Mittelbeutschlands glauben. Hier und da traten dann über und aus ber Begetation die Ralkfelsen schroff und kahl in eigenfinnigen pittoresten Formen bervor; sie murben in besuchteren Begenden längst mit phantaftischen Namen bezeichnet worden sein.

Bir hatten noch nicht das Gefühl, die Civilisation zu verlassen, denn uns begleitete der Telegraph, der jetzt auch in Kleinasien die Hauptorte verbindet; aber die auf wenige große Orte an der Küste und die Städte des Innern, welche die internationale Linie passiert, wie Angora, Jüsgat, Sivas, ist nur die türkische Sprache für Depeschen zugelassen.

Unfere Pferbe hatten sich nach dem ersten Anlaufe nur zu schnell beruhigt, hatten es durchgesetzt, in jeder Stunde nur eine halbe Meile zu machen und erst nach acht Stunden das erste Drittel des Weges überwunden, als wir in dem Dorfe Küre anlangten. Von einem weit vortretenden Hange zog sich der ansehnliche Fleden dis tief hinad ins Thal, wo die Bretter- und Steinhäuser, die Moscheen, Minarets und Bäder aus dichten Baumgruppen hervorschimmerten. Es

war hier zum ersten Mal, daß wir eine höchst sonderbare Benutzung von Ziegelsteinen sahen, welche man im Fachwerk nicht regelmäßig schichtet, sondern bald schräg, dald hochskantig, bald langliegend zu geometrischen Figuren auseinander packt, so daß sie das Ansehen einer Ziersorm erhalten; sie liegen dabei oft ganz lose, "der frischen Luft wegen" wie man sagte. Vor dem Singang des Ortes lagen Reihen von Krüppeln und saßen weißverhüllte Frauen, die zuerst ruhig wie Pagoden kauerten, aber da wir herankamen, uns mit neapolitanischer Hartnäckigkeit anbettelten und lebhaft versfolgten. Mir ist das in dieser Art sehr selten auf kürkischem Boden begegnet.

Ein so ansehnlicher Ort an dieser Stelle, die ja dis vor kurzem nur in schwerer Verbindung mit dem Meere gestanden hatte, mußte einen besonderen Existenzgrund haben: die rot und grün schimmernde Kuppe über dem Dorf und die ausgedehnten Schlackenhalden, die sich an allen Seiten herunterzogen, deuteten ihn an. Hier waren in früherer Zeit bedeutende Kupferwerke gewesen, die freilich schon vor sünszig Jahren kaum noch betrieben wurden und jest ganz zu ruhen schienen. Allein man würde irren, wenn man sie für ausgebeutet hielte; wenigstens der "rapport" rechnet noch mit ihnen, und dann gehören auch sie im Augenblick zu der unübersehbaren Reihe der latenten Silfsquellen des Landes, wie das meiste, was den Bewohnern nicht geradezu in die Hände wächst.

Im Schatten eines herrlichen Baumes machten wir Raft; bald gesellte sich ein Grieche zu uns mit der seinen Landsleuten eigentümlichen Dringlichkeit, die allerdings diesemal einen gewissen Grund hatte, ba wir ihm von Ineboli

aus von uns unbekannten Sönnern angekündigt worden waren. Er lub uns ein, in sein Haus zu treten, wo er gemeinsam mit seinem Schwager ein Lager von europäischen Stoffen geringer Süte hatte; ein anderes offenes Magazin, Kramladen — und wohl auch heimliche Schnapsschenke — hielten sie im Ort. Als Bermittler, Händler, Hausierer wohnen und ziehen die Griechen im vorderen Kleinasien umher, sie sind die Bankiers der Dörfer und erobern friedzlich, was ihnen kriegerisch noch versagt scheint. Mein Wirt gestand das unumwunden ein und in ebenso einsacher wie schlagender Form: "der Ort hat Párádes (Heller), antwortete er mir auf meine Frage, "nicht für diese Leute (die Türken), wohl aber für uns!"

Ansprüche an das Leben stellen sie wenige; die meisten Räume des Hauses wurden als Niederlagen benutt; jedes Paar begnügte sich zum Leben mit einem ganz kleinen Zimmer: hier stand das große aufgetürmte Shebett, davor lag eines jener prächtigen Bärenfelle, wie wir schon in Ineboli eines gesehen, und wie sie uns braun, dunkel und heller, graubraun, schwarzgrau noch vielsach in Paphlagonien vorkamen. Bor dem Hause war ein abgeschlossener kleiner, aber blumenreicher Garten: hier trug die anmutige junge Frau das arme kleine Kind umher, das an der englischen Krankheit litt, das erste von nicht wenigen Beispielen unter den zahlreichen Kindern, die man uns später zur Behandelung brachte.

Gleich beim Ausgang aus bem Orte passierten wir mit größter Gefahr für Pferbe, Wagen und Ladung eine Brücke, die man ganz harmlos begonnen hatte abzutragen in der sichern Überzeugung, es wurden dem vor mehreren Stunden

passierten Wagen nicht so bald andere folgen. Nachbem wir noch einige Stunden auf- und abgefahren, hielten unsere abgetriebenen Pferbe plöglich vor einem langen schmutigen Lehmhause, das zur Hälfte aus einem Schanklotal, zur andern Sälfte aus einem Gastzimmer bestand. wir noch Rat hielten, ob wir Salt machen ober unfere widerstrebenden Rutscher zwingen follten, auch noch ben letten Kamm vor uns zu überschreiten, jenseits bessen ber Abfall nach innen begann, trat plötlich zu unferer größten Überraschung aus der Hausthür ein kleiner jugendlicher, sonnenverbrannter Berr in europäischer Tracht, ber uns in unverkennbarem Pariser Frangosisch begrüßte. Es war ber augenblickliche erfte Ingenieur bes Bilgiets Raftamuni, Herr Augustin Briot, den man uns schon in Ineboli gerühmt hatte und beffen Gifer wir bort im Molenbau, auf ber Landstraße heute in vielfacher Thatiakeit gespurt hatten. Er hatte schon in Ineboli von uns gehört, erwartete uns hier und lub uns ein, mit ihm ein vaar Stunden weiter zu fahren bis zu einer der Baracken, die für seine Wegeaufseher in größeren Zwischenräumen an ber Strage errichtet maren. Etwas wohnlicher würden wir es dort finden, meinte er; ihm würde es eine wahre Erquidung sein, sich wieder ein= mal civilisiert zu unterhalten. Diese unerwartete Gastfreund= schaft am Ende bes ersten Reisetages begrüßten wir als qutes Omen, arrangierten uns, so gut es ging, im Arabah bes Herrn Briot und ließen die Unfrigen ohne weiteres zurud unter ber Aufficht ber Turken, von Georgios und bem Zabtieh, mit dem bestimmten Befehl, uns mit Sonnenauf= gang aus unferm Nachtquartier abzuholen.

Die Sonne fant, noch immer erklommen wir die be=

walbete Höhe, das Gefährt, das wir verlassen hatten, schlich langsam hinter uns her; aber es ging sich herrlich in der Frische des Abends, der auf den erdrückend heißen Tag gefolgt war. Wie wir so in der geheimnisvollen Stille am Waldesrand hinwanderten, Herr Briot in gestickten Morgenschuhen und mit einem zierlichen Spazierstöckhen voran, schien es uns kaum glaublich, daß wir uns nicht in der Nähe eines deutschen Badeortes befanden, sondern auf einem in Europa völlig unbekannten Landstück und auf ungekanntem Wege. So idpilisch und heimisch war die Situation und Stimmung.

In der Baracke empfingen uns ein paar hünenhafte Türken mit großer Freude, sie gaben uns alles, was sie hatten, d. h. Reis, Juckerwasser und das nüchterne Brot aus Wasser und Mehl, wir fanden in einem Wandschränkschen noch eine Büchse mit Thunsisch und priesen uns glücklich.

Ein guter Anfang war biefer erste Tag in der That! Hatte er mir doch in Herrn Briot zugleich den einzigen Menschen zugeführt, der im stande war, mir Aufschlüsse über das Land zu geben, das zu erforschen ich gekommen war. An solchen unberechenbaren Zufällen hängt oft ein Stück Gelingen. Ich erhielt auf einen Schlag einen Überblick und damit für Wochen eine Direktive, die uns zur Festlegung einer ganz unbekannten relativ langen Entwässerungsader führte, welche fast alle Wasser der westlichen Sälfte Paphlagoniens in sich aufnimmt.

Wir traten noch einmal aus unserer Hütte heraus, die Straße lag im glänzenden Mondenschein weithin sichtbar vor uns; eine Quelle plätscherte drüben, sonst unterbrach

nichts die Stille der Nacht, auch nicht die Arbeiter, die schweigend am Rande des Weges um kleine Wachtseuer saßen; verdächtige Gestalten, wenn man nicht wußte, daß ein malerisch zerlumpter Anzug dort auch die Eracht des ehrlichen Mannes aus dem Bolke ist.

Ungern traten wir endlich in den kleinen Raum zurück, wo wir uns auf ein paar Decken streckten, die auf umlausenden Podien an der Seite sich hinzogen. Bald lagen wir im Schlaf. Aber plöglich mitten in der Racht entstand ein Lärm; ein sehr erregter, halb europäisch gekleideter Türke drang ohne weiteres ins Zinnmer, setzte sich auf Briots Lager und behauptete mit großem Nachdruck, in Sachen der Straße vom Gouverneur in Rastamuni geschickt worden zu sein. Er hatte nicht übel Lust, mit dem Ingenieur sofort ein Kreuzverhör zu beginnen. Da dieser ihn aber an Grobheit überbot, ihm die Thüre wies und dann ohne weiteres den Rücken zukehrte, so zog er kleinlaut ab, und nunmehr gewiß in der unbehaglichen Überzeugung, daß der Ingenieur doch wohl ein mächtigerer Mann sein müsse als er.

Am anderen Morgen sahen wir auf der Straße noch mehr Arbeiter als am vergangenen Tage. Der Pascha hatte sich darauf kapriziert, daß in weiteren vierzehn Tagen, beim Beginn des Bairamsestes, "alles sertig" sein müsse; wie das geschah, war ihm gleich: so durchkreuzt hier Willkur und Laune auch anfänglich gute Absichten, und in der Lust, Früchte zu brechen, vergessen sie ganz, sich um ihre Reise zu kümmern. Und das ist ein Fluch, der gerade auf den wohlmeinendsten und thätigsten Türken lastet; bei der siederhaften Haft, mit der gerade sie immer alles auf einmal angreisen, habe ich den Eindruck, als empfänden sie die

Pflicht, in der kurzen Spanne Zeit, welche ihnen in autoristativen Stellungen bemessen zu sein pflegt, und mit ihrer beschränkten persönlichen Kraft nachzuholen, was Zahrshunderte versäumt haben.

So atmet alles, was begonnen wird, die innere Unruhe berjenigen, welche es vorschreiben.

Sat man einmal bas Ruftengebirge überschritten, bas bem feuchten Anhauch des Meeres seine reiche und manniafache Überkleidung verdankt, deren kostbarsten äußeren Saum die duftenden Lorbeer= und Mortenhaine ber Rufte bis nach Rolchis hin bilden —, so nimmt auch ein ungeübtes Auge ohne weiteres die vollständige Beränderung in der Physiognomie der Erboberfläche mahr. Hier plöglich, dort all: mählich tritt der graue zerklüftete Kalkkein nacht bervor. ben ein burftiges gabes Bestrauch stellenweise, gleichsam nur scheu überzieht, ganz wie bas erftarrte Felfenmeer im Süben des Landes, im Laurus, wo es wochenlang die troftlose Umgebung bes Reisenden bilben tann. die Wasseradern steigen auch im Innern die Wälder befonders von Nabelholz an den erdigeren Thalwänden reich: licher empor, und auf hohen Gebirgen erblickt fie das Auge, wo sie wie emporgetriebene Flüchtlinge zerstreut in größeren und kleineren Gruppen die Sange unter ben höchsten felfigen Bipfeln besett halten.

Während aus den unerschöpflichen Küstenwäldern mit ihren Sichen, Rastanien, Buchen und Nadelhölzern die ganze Marine des Staates ihren Bedarf bestreitet, sind die lande einwärts, jenseits des aufgerichteten Randes gelegenen Wälsder bei der Schwierigkeit der Verbindung nur lokalen Angriffen ausgesetzt. Sine spstematische Ausbeutung und

Pflege wird keinem zu teil, und boch lägen hier wenn irgendwo die Chancen zur Aufbesserung der Finanzen, nur nicht für jemanden, der eine so hoffnungslos unglückliche Hand hat wie die Türkei. Was ber Bauer vom Gefällten nicht braucht, läßt er liegen, die vermodernden Stämme und mas die niederfahrenden Blite fturgen, sperren bann noch die ohnehin so mühseligen Pfade, die vorüberziehenden Hirten läßt es gleichgültig, ob ihre nächtlichen Wachtfeuer zu Waldbranden anmachsen, für das Fehlen des Unterholzes, für das Absterben auch hoher und alter Bäume forgen Jahr aus, Jahr ein die Ziegen, welche hier jenseits bes Kammes schon anfangen sich mit ber seibenartigen Wolle zu bekleiden, die wir als Angorawolle kennen, und bei ber es auch nur eine Frage ber Zeit ist, wie lange sie noch die ältere afrikanische und die neue amerikanische Kon= turreng wird bestehen tonnen.\*)

Nachdem wir die unbekannte große Entwässerungsaber

<sup>\*)</sup> Meinem Wirte in Rastamuni, einem Hauptexporteur von Angorawolle, verbanke ich einige Notizen, die früher Bekanntes ergänzen, aber auch stark von demselben abweichen. So gab er als öftliche Grenze sür die Angoraziege — freilich in geringerer Wollqualität — erst den Ban-See und Diarbekr an, im Rorden das Vilajet Rastamuni, im Süden und Westen das von Angora dis Ronia; die beste Wolle komme aus Beybazar, westlich von Angora am Sangarius; Rastamuni gebe zweite Qualität. Die Ronkurrenz am Rap der guten Hossinung — lag eine Berwechselung mit Algier vor? — bestehe seit 16 Zahren; die Preise sür das Kilo seien dadurch in England von 61/2—10 Mark auf 31/2—41/2 Mark gesunken. Im Vilajet Rastamuni gebe das Sandjak — eine Unterabteilung des Bilajets — von K. selber 350 000 kg, Kongari 200—250 000, Bolu 250 000, Sinope nur etwa 10—12 000. Bon der amerikanischen Konkurrenz, die ganz neuerdings von sich reden macht, schien er noch nichts zu wissen.

Nachbem wir so etwa eine Stunde ausgestellt waren, erschien der Armenier, an den man uns hierher empsohlen, Herr Mihran Ovágimian, ein junger Kausmann. Er führte uns zunächst in sein Geschäftslokal, einen düsteren, hohen, altertümlichen Bau, wohl seldschuksischer Kunst, der nur einen ungeheuren, schwach durch hohe Seitenfensterchen erhellten Raum enthielt, dessen Überwöldung von sechs kleinen Kuppeln vier starke Mittelpseiler tragen halsen. Hier, sasz verloren im weiten Gewölde stand eine vollständige kleine Holzbaracke, die einer ansehnlichen Puppenstude ähnelte: das Komptoir unseres Gastsreundes, ein Gelaß von wirklich raffinierter Unbehaglichteit und ein seltsamer Ausenthalt sür jemanden, der wie Mihran in Paris erzogen war und an der Sorbonne Medizin studiert hatte. An solche schlagende Kontraste ist man freilich im Orient gewöhnt, sie gehören

mit zu seinen Grundzügen und wurzeln tief in seinem Besen; sie werden uns baber noch öfters beschäftigen.

Der ganze übrige Raum lag gefüllt mit Angorawolle, die — im April geschoren — erst jetzt hier zum Szport sortiert wurde, mit Sisen und zahlreichen Kistchen von "Pratts radiant oil", wie sie auf Kamelen, Pferden und Sseln durch ganz Kleinasien ziehen und auch noch leer ihren civilisatorischen Sharakter bewahren, da sie alsdann zu allen nur erdenklichen Zwecken, zu Hausgerät, Briefkästen, Fensterläden, Blumentöpsen u. s. w., oft in überraschendster Weise herangezogen werden.

Das wunderliche Bureau war bald voll von Besuchern, die als Vorrecht ihrer Befreundung mit der Firma die seltenen Gäste gleich im Ansang begrüßen und mustern wollten. Ruten, der kleine armenische Diener, rannte unsaufhörlich nach Kaffee, der vornehm aussehende Arved strich für die Sigarretten ein Schwefelholz nach dem andern an aus der bunten Büchse mit den bedenklichen Vilderchen, wie man sie aus Österreich importiert.

Herr Mihran hatte im Augenblick selber nur eine provisorische Wohnung; ein neues Haus wurde für die junge Armenierin aus Stambul hergerichtet, die er in kurzer Zeit zu freien vorhatte und die in ihrem schönen Hause am sonnigen Bosporus nicht ohne Schaubern an das barbarische Kastamuni mit seinem neunmonatlichen Winter benken mochte.

Wenn Herr Mihran sich auch im übrigen ganz zu unserer Verfügung stellte, so mußte er uns doch für die Nächte in einem Chan einquartieren, der am Flüßchen lag; er galt für den besten im Ort, in Aussehen und Atmosphäre von einer gerabezu überwältigenden Schmutigfeit. Wir richteten uns in einem großen leeren Raum ein, b. h. wir stellten alle unsere Sachen hinein, ließen die Feldbetten auf= schlagen und gingen dann mit Herrn Mihran sofort in den Regierungspalaft - einen ausgebehnten, weithin sichtbaren Holzbau, um dem Vali unfere Aufwartung zu machen, Siri Pascha, bessen Lob man uns schon in Ineboli gesungen hatte. Freilich ift es immer wichtig zu konstatieren, wer bas Lob fingt; es kommt nicht felten vor, bag bie hoben Würdenträger der Pforte entweder ihren Landsleuten oder ben europäischen Vertretern gefallen, welche bann bas Urteil im Auslande bestimmen, das sich mit dem heimischen nicht immer bedt. Siri Pascha mar, wie alle höheren Beamten, noch nicht lange auf seinem Posten; in Trapezunt hatten die Konfuln seinen Abgang sehr bedauert. Was unser Freund Belafti, ber ihn bewunderte, uns an einzelnen Zügen von ihm erzählt hatte, z. B. von der Art, wie er sich un= bequemer Untergebenen entledige, ließ eher einen Intriganten altorientalischen Schnitts in ihm vermuten, von ber armlichen Schlauheit, über welche boch auch ben Europäern allmählich die Augen aufgegangen sind; nicht ohne einen ftarten Thätigkeitstrieb, aber leibenschaftlichen Anfällen unterworfen, die das etwa Erreichte wieder in Frage stellten.

In allen berartigen Regierungsgebäuden in der Türkei herrscht ein ganz außerordentliches Leben; es wird viel mehr direkt verhandelt. Hunderte von Gestalten, welche bei uns nicht mehr in die Kategorie der zugelassenen "anständig gekleideten Besucher" fallen würden, lungern umber, warten auf Personen oder günstige Gelegenheiten, um lange versichleppte Sachen zum Austrag zu bringen, eine kleine Stelle

zu erreichen ober zu ben paar Hellern zu kommen, die ihnen die Regierung schuldig geworden ist und beren Erstattung sie ohne fortwährendes Erinnern zweifellos vergessen würde.

Se. Ercelleng ließ uns junächst eine Beile im großen Ratsfaale warten, an beffen Banden Reihen von Truben aufgepflanzt maren, etwa wie ländliche Dienstboten bei uns fie früher zu ihren Sabseligkeiten benütten. In diefen lagen die wichtigsten Akten, auch in einem separaten Rastchen vielfach umschlossen und umbunden bas Amtssiegel, welches ber Siegelbewahrer gerade mit großer Umftandlichkeit aus feinem Bersteck holte, um einige Urkunden zu beglaubigen; er feuchtete babei die betreffende Stelle des Napiers an, gab etwas Tinte auf das Petschaft und drückte es so ab. Siegelbewahrer mar ein griechisches Mitglied bes Rates, bes Medschlis, also ein vornehmer, b. h. reicher Mann ber Stadt, aber von seiner Muttersprache verstand er auch nicht ein Wort. Wir erfuhren später, daß die etwa breihundert ariechischen Familien ber Stadt jest eine ariechische Knaben= und Mädchenschule eingerichtet haben.

Endlich durften wir beim Vali eintreten; in dem großen möblierten Saale, in welchem zwei Sophas mit rotem Kattunüberzug einander gegenüber standen und in dessen einer Sche am Fenster der große Schreibtisch stand, befand er sich allein, ein gedrungener, bartloser, etwas starker Herr, der nach allen möglichen Seiten blickte, nur nicht gern geradeaus zu sehen schien. Er empfing und stehend und umging so auch, und zum Sizen zu nötigen. Da er aus Kreta stammte, wo auch die Türken das Griechische sprechen da sie zum großen Teil nur Renegaten sind —, so redete ich ihn griechisch an, das mir ungleich bequemer lag

als türkisch, übergab unsere Empfehlung, bat dieselbe gegen den üblichen Geleitsbrief für seine Provinz, das Buyuruldu, einzutauschen und mich durch einen Zabtieh begleiten zu lassen. Ich versäumte nicht von dem günstigen Eindruck zu sprechen, den Straßen= und Wolenbau auf mich gemacht hätten. Er nahm das als einen selbstverständlichen Zoll an, sagte den Zabtieh zu, der aber nur dis zur nächsten Station mitzugehen habe, und entließ uns.

Daß wir wiber ben Brauch weder mit Kaffee noch Cigarretten bewirtet worden, konnte durch ben Sastenmonat Dennoch hatte ich ben bestimmten gerechtfertigt werben. Eindruck, von einem türkischen Bürbenträger noch niemals mit so ausgesuchter Unhöflichkeit behandelt worden zu fein. Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen: unser Gin= führer, ber Armenier, mochte ihm nicht genehm sein. ich am Abend erfuhr, standen sie wirklich schlecht mit ein= Jedenfalls nahm ich mir vor, fehr auf meiner Sut zu fein, um nicht gleich im Anfang in Ungelegenheiten zu kommen und dadurch unberechenbar aufgehalten zu werden. Bald belehrte mich auch bas eintreffende Bunurulbu, daß ich hier nicht auf Wohlwollen zu rechnen hatte: in ge= schnörkelten, langatmigen Floskeln empfahl es mich den Lokalbehörden, fügte aber ganz spontan hinzu, daß ich lediglich das Recht zum Betrachten von Antiken hätte, je= boch nicht irgendwie den Spaten anzusetzen. In meinem Konstantinopolitaner Schreiben war davon keine Rede ge= wesen; der Pascha machte mich so von vorn herein — und nicht ohne Erfola — einer Absicht verbächtig, die ich gar nicht hatte. Nun behaupten zwar manche, daß die Empfehlungsschreiben ber Boben Pforte bisweilen Uriasbriefe feien, ba irgend ein nur für Eingeweihte verständlicher Strich das gerade Gegenteil vom Geschriebenen anempfehlen könne; aber, was auch daran sei, meine späteren Erfahrungen mit den anderen gleichlautenden Empfehlungen bewiesen mir, daß dies in meinen Falle wenigstens nicht zutraf.

Wir gingen inbessen ohne weiteres an die Vorbereitungen zum Aufbruch; einige der wichtigsten Faktoren sehlten noch. Ich hatte früher erprobt, daß solche Touren, wie ich sie vorhatte, am leichtesten und am billigsten mit eigenen Pferden gemacht werden; diese blieben zu kausen mit allem Zubehör; Knechte mußten dazu gemietet werden u. s. w. Tagelang saßen wir nun vor der Schreibstube Mihrans, ließen uns Rosse und Menschen vorsühren; es war ein mühsseliges Geschäft, so wenig ich mich dabei scheute, auch die Zeit und den guten Willen anderer auszunüßen.

In ben Mußestunden gingen wir mit unseren neuen Freunden burch die ansehnliche Stadt; fie zeigte noch mehr Leben, als nach ben 15 000 Einwohnern erwartet werben konnte, die man ihr aab und auf 4000 Säuser ober Familien verteilte. Richt wenige Reste prachtvoller mittelalterlicher seldschutischer Bauten, vor allem ein Portal und ein Grabes= bau verrieten noch einen Blanz, der allerdings längst er= blichen ift. Von den umgebenden Sohen, besonders von ber malerischen Buraruine im Westen, übersah man erst ben ganzen ausgebreiteten Ort, als beffen Grundfarbe bier das dunkele Braunrot der Ziegeldächer erschien, auf der das Grün gahlreicher dichter Laubkronen sich aufsette; die Kontur belebten die Minarets, die freilich nicht mit all den 28 Moscheen verbunden waren. Um einen folden Plat zu mahlen, mußten die antifen Pringipien ber Stadtgrundung

gänzlich verloren gewesen sein. Kastamuni kann auch im wesentlichen nur für eine byzantinische Gründung gelten; sie liegt durchaus in einem kahlen Felsenkessel, dessen kleinste Ausbeugungen sie nach allen Seiten so erfüllt, wie etwa wenn man eine Flüssigkeit in ein vieleckiges Gefäß ausgießt. Erst von oben wird man gewahr, daß es aus dem sahlgelben Hügelringe dieses Behälters überhaupt Ausgänge giebt. Den beklemmenden Eindruck vermehren die Grabstelber, die, sast überall die kahlen Hänge emporklimmend, den ganzen Horizont der Stadt begrenzen, unübersehdare wirre Reihen aufgestellter Steine, welche schon hier zum Teil rohe Blöcke sind, ohne Schrift oder Abzeichen, nur die Stelle eines Grabes markierend.

Die Stunden der Mahlzeit vereinigten uns und einige Freunde gewöhnlich auf der offenen Beranda des altertum= lichen kleinen Haufes, das Dibran augenblicklich bewohnte. Die ganz getäfelten beschränkten Räume faben aus wie bas Innere zierlicher Raftchen, Gingange und Fensterumrabmungen waren tunftvoll geschnitt, die Thuren schachbrett= artig furniert, über den Fenstern bunte Racheln in flach: ausgeschnittene Rifchen eingelaffen. Die alte, armenische Köchin meinte es gut mit uns, wenn sie mich auch mit ihrem fetten Bebad auf einige Zeit zu Grunde richtete; bier kosteten wir das schöne paphlagonische Obst, Birnen, Pflaumen und Apfel, lauter Dinge, die ich im Guben bes Landes niemals zu feben bekommen hatte. Waren wir allein, fo liebte es unfer Gaftfreund bem Gespräch eine politische Bendung zu geben; beweglich sprach er von den Soffnungen und Befürchtungen seiner "communaute", wie er charakteriftisch seine Nation bezeichnete. Auch sie fürchten vor anderm den Allverschlinger Rußland, auch sie dringen auf Emanzivation und streben sie wie die Briechen zunächst auf bem Bege ber Erziehung an. Daß dies mit Erfolg geschehe, habe ich nicht ober nur wenig beobachten können, glaube es aber ohne weiteres einem englischen Freunde, ber in ber Lage gewesen ist, die armenischen Verhältnisse gründlich kennen zu lernen, und der, wie ich hinzuseten muß, bei der Gelegenheit das Volk lieb gewonnen und hoch schätzen ge= lernt bat. In Mihrans Kamilie hatte man mit der Erziehung experimentiert; er selber war in Frankreich erzogen worben, ein zweiter Bruder in Rugland, ein britter in England; das lette Resultat schien Dibran am meiften zu befriedigen. Es war gewiß nicht bloße Höflichkeit, wenn er behauptete, daß die Armenier von Deutschland Schritte für sich erwarteten: es geschah das nach bem Sate: "ό τρώσας xaí láostai, wer verwundet hat, wird auch heilen"; denn auf eine Angabe Glabstones bin, die er einer armenischen Deputation gemacht haben follte, waren sie bavon überzeugt, daß Deutschland, speziell ber Reichskanzler es gewesen sei, ber auf bem Berliner Kongreß gegen bie Bemühungen Englands und Frankreichs eine Art von Autonomie der Armenier verhindert habe. \*) Ja, wir felber kamen in den Berbacht,

<sup>\*)</sup> Die Armenter betraf im Bertrage von S. Stefano ber Art. XVI, welcher den Berliner Rongreß in seiner 14. und 15. Sitzung unter anderem beschäftigte und der nach einiger Debatte schließlich von Lord Salisburg so formuliert wurde, wie er den Art. LXI des Berliner Friedens bildet: "La Sublime Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les résormes qu'exigent les desoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application." In

eine geheime politische Mission zu haben, wenigstens bei einem armenischen Bischof, der gerade in Kastamuni war und uns ohne weiteres als übrigens sehr willkommene Agenten Bismarcks betrachtete.

Die Jusammensetzung der nicht türkischen "Gesellschaft" der Stadt war wieder bezeichnend für den Orient: der Kontroleur der Telegraphenlinie war ein Lothringer, der Hauptapotheker ein Grieche, der aus Stambul einer Affaire wegen verdannt worden, die vor einiger Zeit viel von sich reden gemacht hatte, der Oberaufseher der Wälder ein Grieche, ehemals Lehrer in Saloniki, von einer geradezu versteinerns den Unkenntnis alles dessen, was er eigentlich hätte wissen sollen; einer von denen, dei welchem einem die verzweifelte Lage der Türkei auf einen Schlag klarer wird, als aus Bogen langen Abhandlungen.

In vier bis fünf Tagen war alles beforgt: sieben Pferbe mit ihren Salftern, Roppeln, Futtersäcken, Pack- und Reitsätteln, einem Borrat der vollen Sufeisen und Rägel standen bereit, die Besitztiel waren ordnungsmäßig und für jede Eventualität auf mich ausgestellt; ein junger griechischer Ingenieur hatte uns seinen türkischen Pferdeknecht Ali über-lassen, für den er dürgte; als zweiten mußte ich schließlich einen Armenier nehmen gegen meine Überzeugung, daß orientalische Christen für solchen Dienst gewöhnlich nichts taugen. Das lange und feierliche Schriftsück, durch welches der würdige armenische Priester für ihn bürgend eintrat,

ben Sitzungen wenigstens war nichts vorgekommen, was die oben gegebene Auffassung rechtfertigte. Bekanntlich ist die armenische Frage in diesem Augenblicke wieder angeregt worden. (Es sind dies die Bestimmungen, die später so verhängnisvoll für die Armenier werden sollten. Anm. d. Herausg.)

hinderte denn auch nicht, daß er nach wenigen Tagen abfiel und unbrauchbar wurde.

Ich wollte nichts verfäumt haben, mich jugleich noch einmal bes Zabtiehs versichern — folch turkischer Beamter hat bisweilen ein merkwürdig kurzes Gedächtnis — und besuchte ben Bali am letten Tage noch einmal, obgleich er es nicht der Mühe für wert gehalten hatte, unfern erften Besuch zu erwidern. Ich ging absichtlich ohne unsern Armenier und sprach ben Pascha türkisch an, ba er vielleicht nicht gern die Giaursprache redete, besonders in der Gegenwart anderer Türken. Er nötigte uns dann auch wirklich zum Sitzen und fragte nach unsern nächsten Zielen. Als er hörte, daß wir dem Laufe des Devrikianflusses folgen wollten, wurde er bedenklich: dort sei nichts Antikes, er kenne feine Proving vollkommen, nur in Amastra, am Meere und in Taschkoeprü — dem alten Pompeiopolis — seien Ruinen. Ich er= widerte ihm, daß man das doch nicht fo genau miffen könnte; es seien manche unbekannte Stellen in seinem Bilajet. Er lächelte überlegen — immer ohne mich anzusehen — und fragte, ob er mir etwa Kieperts Karte zeigen follte? Er meinte die schon früher citierte vom Jahre 1854, mahrend ch eine neue fritische Manuffriptfarte Rieperts im boppelten Maßstab jener älteren in der Tasche hatte, die hervorzuholen mich allerdings mein guter Benius abhielt. Seine Provinz, so fuhr er fort, sei bis auf Kleinigkeiten durchaus be= kannt, — und es war boch die unbekannteste aller! Ich widersprach sehr höflich und machte ihn z. B. aufmersam auf den gang unbekannten Lauf des Devrikianfluffes. "Alfo Karten wollen Sie aufnehmen", fuhr er los; "bas burfte ich nicht nur nicht leiben, ich mußte es nit Gewalt verhinbern." Da waren wir benn glücklich bei bem gefürchteten Thema, bei welchem fast alle Türken aller Schichten ein Grauen packt, als sei ein aufgenommenes Land schon halb erobert, etwa wie nach ihrem Glauben der Besitz des menschlichen Abbildes auch Gewalt über die Seele giebt. Sie bringen das Kunststück fertig, ohne eine Spur von Karten die größten Landstrecken zu verwalten; ein Statthalter weiter im Osten gestand mir, nie eine so große und detaillierte Karte seines Bezirkes gesehen zu haben, wie die alte Kiepertsche (1:1000000), und doch wehe ihm, wenn er gerade dort nach ihr sich hätte richten wollen. —

Ich erwiderte dem Pascha ruhig, daß ich ja kein Insgenieur sei; "weiß ich, was Sie sind?" entsuhr ihm. — "Wenn Sie das nicht wissen", sagte ich und gab zugleich das "Excellenz" in der Anrede auf, "so thut es mir leid; so viel ich weiß, hat das im Brief der Hohen Pforte an Sie gestanden."

Er merkte, daß er zu weit gegangen war, lenkte ein und verabschiedete mich mit der ganzen herzlichen Wärme, welche — als eine furchtbare Mitgift — seinen Stammeszgenossen auch da zu Gebote steht, wo sie genau das Gegenzteil empfinden. Er hoffte so sehr, mich wiederzusehen, ich hatte den vollkommen entgegengesehten Wunsch, der Boden brannte mir unter den Füßen; ich sah voraus, daß dieser Kretenser mir noch zu schaffen machen würde. Ich täuschte nich nicht.

Vorläufig nur fort, auf ben Weg, außer Schußweite! Denn das wußte ich ja auch, daß man sich mit den Lokals behörden fast immer à l'amiable verständigen kann; und die Zabtiehs scheinen, einmal unterwegs, einen besonderen Reiz barin zu finden, mit dem Reisenden gleichsam zu konspirieren, einen Reiz, der freilich durch die schöne Aussicht auf den Bakschisch wesentlich erhöht werden mag.

So war ich von Berzen froh, als wir endlich am nächsten Morgen — es war der siebente August — unsere vier Packpferbe beluden: unsere Freunde und eine zahlreiche Schar Eingeborner affistierten, Abdullah, ber heroische Rawaß Mihrans, der uns schon beim Pferdekauf nütlich ge= wesen war, half unsern neuen Knechten die vielfachen kleinen Bepäckftude in die großen gestreiften Sade verteilen, die je eine halbe Pferbelaft enthalten follten. Rechnet man auch sonst 120 bis 150 Kilo für ein tüchtiges Pferd, so durften wir bei ben schwierigen Wegen, die uns bevorstanden, 70 bis 80 kaum überschreiten. Endlich war alles aufgeschnürt und zurecht gezogen; Georgios, der Doktor und ich schwangen uns in bie Sättel, der Zabtieh Mustapha mit bem buntseidenen, malerisch flatternden Kopftuch, den Säbel und Revolver an der Seite, die Flinte auf dem Rücken, nahm die Spite, unsere Freunde drückten uns in ungewisser Ab= schiedsftimmung die Sand; noch eine Stunde folgten wir ber Fahrstraße, auf ber wir gekommen; bann bogen wir links ab nach Nordwesten, voll von Erwartungen hinein in ein unbekanntes Land und Schicksal.

## III.

Das alte Paphlagonien, bessen Erforschung mir zunächst am Herzen lag, kann als ein etwa viereckiger Ausschnitt aus der mittleren Nordküste Aleinasiens betrachtet werden, welcher gegen 200 km lang und 50—60 km breit ist, und den die Straße Ineboli-Kastamuni quer und inmitten durchschneidet.

In dem Wirrsal unerforschter Landstriche klärt und orientiert nichts sicherer als die systematische Verfolgung von Wafferadern, welchen der Wanderer sich anvertrauen darf wie dem Faden Ariadnes. Wo aber, wie hier, die ganze Bobenplaftit nur turze Ruftenfluffe zu ermöglichen schien, durfte die Aufgabe als besonders erschwert gelten. Um so freudiger mar ich baber überrascht gemesen, wenigstens für ben westlichen Teil bes Landes von einer Aber zu hören, welche weit verzweigt fast die gesamte Entwässerung des= selben übernimmt ober auch — um mich umgekehrt auszu= brücken — die Gestaltung desfelben durchaus beherrscht. Dies ist ber Devrikian-irmak, ber Strom von Devrikian, wie er nach dem Sauptort eines eigentümlichen Gebietes nordwestlich von Kastamuni heißt, von welchem die Wasser nach drei oder vier verschiedenen Richtungen hin ablaufen. Diefen Auß hatten wir auf bem Wege nach Kastamuni schon einmal überschritten, wo er uns — noch so nahe feinem Urfprung — burch feinen gesetzten Charakter aufgefallen war, ber so fehr im Gegensat zu ben reißenden, kurzen, scharf fallenden Gebirgsbächen steht, die man sonft hier zu feben gewohnt ift.

Auf einen Punkt dieses Flusses richteten wir sofort den Marsch des ersten Tages. In altgewohnter Weise begann ich ein Itinerar niederzulegen, dessen Führung jede Minute des Nittes, dessen Überschreibung und Zeichnung sast die ganze Muße der Marschtage in Anspruch nimmt, und dessen notwendige Voraussetzung ein möglichst gleichmäßiges, langsames Neiten ist. Die anstrengende Beobachtung läßt dassür auch keine Zeit für abschweisende Gedanken, und indem dieselbe sicher und fast unverwerkt den ganzen Weg mit

feiner weiteren Umgebung fixiert, befreit sie von vornherein von dem ungeduldigen und drückenden Gefühl, welches der Anblick eines noch unbekannten komplizierten Landskückes wohl hervorzubringen pflegt.

So klommen wir die Küstengebirge von ihrer inneren Seite aus wieder empor, wo sie zunächst mit unfruchtbaren, grausteinigen Höhen aufsehen; aber schon ward auch die außerordentliche Engschluchtigkeit bemerkbar, welche hier den Landverkehr so muhfam macht und die zu den charakeristischen Sigentümlichkeiten Paphlagoniens zu gehören scheint.

Nach zehnstündigem Marsche erblickten wir ein zierlich geschnitztes Holzminaret, das einem eleganten Taubenschlage sehr ähnlich sah, und gleich darauf sahen wir die wenigen und elenden kleinen Blockhütten, die sich unmittelbar über dem User des gesuchten Devrikianslusses aufbauten, der zwischen milden, anmutig übergrünten Usern vielgewunden dahinsloß. Der Ort hieß Djoerimaran, d. h. er teilte diesen Namen mit einer ganzen Anzahl kleinerer und größerer Hüttengruppen, welche über ein weiteres Gebiet verteilt sind. Denn der Name haftet hier am ganzen Bezirk; indem aber jede Niederlassung doch noch einen zweiten, oft nur temporären und wechselnden Namen sührt, wird es oft schwer, Mißverständnisse zu vermeiden, und die Wiedererztennung früher besuchter Orte wird dadurch nicht selten uns möglich gemacht.

Da es spät geworben war, so schlugen wir nicht mehr unser Zelt auf, sondern quartierten uns in einer der Gasthütten — Mussafir odasi — ein, von welchen in diesem elenden Rest auffallender Weise zwei vorhanden waren. Ihre Grundsorm ist die eines einstöckigen Baues, in dessen

Untergeschof die Tiere eingestellt werben, mahrend eine mehr oder weniger schwankende Treppe ober auch nur ein Brett außen empor in das Obergeschoß führt, wo vor bem eigent= lichen Zimmer ein offener Vorraum fich zu befinden pfleat. auf welchem unser Bepack und unsere Leute ein Unterkommen finden. Diefe "Odas" beherbergen gewöhnlich eine unglaub= liche Menge von Ungeziefer und machen fo die Nachtquars tiere in jeder Beziehung zur Nachtseite einer solchen Reise. Jeder Fremde darf darin auf drei Tage einkehren, der Be= sitzer verpflegt ihn mährend bessen nach den einfachen lokalen Begriffen und "um Gottes willen", wenn er auch schlieflich bem zauberhaften Klange eines Bakfchisch felten widersteht. Aber auch die Dörfler benüten diese Zimmer zu ihren geselligen Zusammenkunften, zumal im Fastenmonat Ramasan, in bem wir uns gerade befanden und in welchem sie nur nachts effen und trinken burfen. Der Raum mar gebrängt voll von rauchenden Kaffeetrinkern; ohne weiteres räumten uns die älteren Männer — benn die Jugend tritt ohnehin aans bescheiben surud - die ehrenvollen, aber beifen Edplate an der offenen Feuerstelle ein, gaben uns ohne Aufhören guten Kaffee und Cigarretten und ließen sich ausfragen, soweit ihr Besichtstreis das gestattete, b. h. auf zwei und drei, höchstens vier Stunden im Umfreis. Mittlerweile hatte Georgios Gier, Hühner und "Jaurti" aufgetrieben, die vortreffliche bide Milch, ohne welche kein Mahl bestehen kann, bie mit Waffer verbünnt feit Jahrhunderten bas erquickende Sommergetränk der Türken bildet und als obligate Begleitung zu allen nur benkbaren Berichten, g. B. zu Fleisch, Reis, Gurken und Trauben genossen wird. Unser Hantieren mit Meffern und Gabeln, auf das ich freilich bei Mahl=

zeiten mit Eingeborenen ohne weiteres verzichte, intereffierte alle Anwesenden böchlichst; gern hielten sie daher abwechselnd bei unferm Effen das ihnen ebenfalls fehr befrembliche Stearinlicht. Fast noch mehr Teilnahme zeigten sie für bie Anstalten, die wir zum Nachtlager trafen, bas halbe Ent= kleiben und die Feldbetten; es fiel ihnen gar nicht ein, sich zurudzuziehen; einen großen Teil ber Racht kamen immer neue Gruppen, kochten, agen, tranken und rauchten. ließen uns fo wenig stören wie sie felber. Kast schon im Schlaf bemerkte ich, wie ein Türke, ber auch für jene Berhältniffe auffallend zerlumpt und zugleich ebenso gutmütig wie einfältig aussah, meine Decke sorgsam um mich befestigte. Leiber mar bas nicht ohne Spekulation; benn schon hatte er von unserm Gefolge gehört, daß der armenische Pferdeknecht unbrauchbar sei. Ob ber Dienst innerhalb seiner Rarridre lag? Er mar gludlicher Besitzer eines Gfels und trieb in guten Zeiten einen manbernden Kleinhandel mit Obst. Warum sollte er es nicht einmal mit uns versuchen? Genug, am andern Morgen war unser Gefolge um Mehmed Ali und seinen Gsel gewachsen. Diesen ließ er alsbald in einem Dorf am Wege bei irgend einem Vertrauensmann zurud und trat an des Armeniers Stelle befinitiv in unsern Dienst.

Die Berfolgung bes Flusses von Devrikian war im Ansang nicht schwer; an ben sanft aufsteigenden Usern lagen viele Ortschaften zerstreut, zwischen ihnen hie und da im Schatten hoher Bäume isolierte Moscheen, leicht von mehreren Dörfern erreichbar. Ahnlich mögen hier die Verkehrsstätten im Altertum gelegen haben, und noch in einem wird der antike Eindruck vom modernen nicht verschieden gewesen

sein, in der ausschließlichen Verwendung des Holzes zu Bauten, wie Xenophon das für etwas östlichere Völker aussbrücklich hervorhebt. Die roh behauenen, ineinander verzahnten Balken sind hier ein wahres Universalmittel: Hütten und Moscheen, Hürben und Brunnenhäuser, Stützpseiler und Umsassungen der ehrwürdigen alten Gräber, wie man sie hier so häufig auf weithin sichtbare Höhen bedeutsam gelegt hat, alle sind einsach in gleicher Weise hergestellt; es ist wie ein großes Kinderspiel mit einem Baukasten, in dem lauter gleichartige Hölzer liegen.

Je tiefer wir nun von der Rückeite her in das Randsgebirge der Küste eindrangen, desto schwieriger wurde es, dem Flußlause unmittelbar zu folgen; auf großen und kleinen Flüssen Kleinasiens ruht wie ein Fluch der Bodenplastik, daß sie dort am bequemsten gebettet sind, wo sie dem Mensichen noch am wenigsten nützen können, nämlich in ihrem Oberlaus, wo sie dagegen als Verbindungswege und Civilisationspforten dienen sollten, in der Nähe des Meeres, da müssen sie ihre ganze Kraft auf die Durchbrechung der nastürlichen Schranken verwenden und bleiben dadurch nur Risse im Boden, die trennen und erschweren und das von ihnen so milde durchzogene Hinterland oft der Barbarei ans beimgeben.

So stellt sich dem Fluß von Devritian — etwa 30 km von der Küste — ein Felsenknoten entgegen, den er erst allein angreift und in vielsachen Windungen, gleichsam immer neue Kraft sammelnd, durchsett, dessen Kern er alsdann, mit einem kleinen Nebensluß von außerordentlicher Gewalt verbündet, in tiefer, unnahbarer Engschlucht durchbohrt, an deren geheimnisvollem Singang die kahlen, grauen, viel

burchwaschenen Felsen zu erhabener Söhe emporsteigen. Wo man vom Seitenthal bes Nebenflusses auf die großartige Stätte dieses Naturkampses einen ganz freien — und man darf sagen — überwältigenden Blick hat, da haben uralte Einwohner ihre Fürsten bestattet, deren Grabdenkmäler mit lydischen und anderen klein-asiatischen Werken eine höchst überraschende Analogie zeigen.

Jenseits wird dem Flusse in reizender parkähnlicher Umgebung noch eine kurze Erholung vergönnt, dann tritt er aufs neue in Felsen und bleibt fast unberührbar bis zum Meere, wo wir später den letzten Abschied von ihm nehmen werden.

Wir bogen hier ab, um auf schwierigen Wegen den westlichen und südlichen Berzweigungen des Flußgebietes zu solgen und zogen dann mit dem westlichen Grenzsluß Paphlasgoniens wieder hinauf der Küste zu, in deren Nähe die anssehnliche Stadt Bartin den Namen des Grenzslusses wieder uralten homerischen Stadt — Parthenium — beswahrt hat.

Ich muß es mir versagen, auf die Ginzelheiten dieses Reisestückes einzugehen, so sehr ich überzeugt bin, daß gerade Ginzelheiten das Interesse solcher Schilberungen ausmachen; aber ich muß mich hier auf diesenigen Züge beschränken, welche für die Kenntnis von Land und Leuten, sowie für die Art des Reisens diesmal besonders wesentlich erschienen sind.

Das Flußthal, welches auf Bartin zuführt, ist ein belebter Berbindungsweg, welcher jett zur Kunststraße umgestaltet wird: die Züge von Tieren und Büffelkarren, alle mit Brettern beladen, waren stellenweise unübersehbar. Biele rasteten in den heißen Tagesstunden am Flusse; die Führer schliefen am Ufer, während die Stiere mit den Karren undeweglich im Wasser standen und selten einmal nach den Durchreitenden träge und langsam den schwerfälligen Kopf umbrehten. Unmittelbar vor der Stadt kam uns eine förmliche Karawane entgegen: Männer auf Lasttieren und Karren, hinter welchen dicht verhüllte Frauen in weißen Geswändern schweigend und würdevoll einher schritten, im Sintergrund stiegen aus vollem dunkeln Grün die Minarets der auf länglichem Hügel gelagerten Stadt empor: der Typus eines morgenländischen Bildes.

In Bartin ritten wir vor allem zum Kaimakam, in welchem wir wiederum einen Rretenfer fanden, ber uns mit seiner gezwungenen Liebenswürdigkeit einen unbehaglichen Eindruck machte. Im Chan, in beffen Sof um ein bichtes Beet hoher Sonnenblumen Larock spielende Türken, Griechen und Armenier kauerten, erhielten wir einen Raum, der ent= gegen sonstiger Sitte außer bem harten Divan noch ein Stud enthielt — eine marmorne Spiegelkonsole. Auswahl an Zellen — benn so nur kann man sie nennen - war nicht groß, ba mehrere ber angesiebelten driftlichen Raufleute dauernd im Chan wohnten. Ginem jungen Briechen, ber als Walbauffeher feit turzer Zeit in Bartin lebte, waren wir von unseren Freunden in Ineboli schon telegraphisch angefündigt worden. Er führte uns abends in einen verhältnismäßig anftändigen großen Saal, ber über einem griechischen Kramladen sich befand, und welchen die fünfzig griechischen Familien des Ortes zu ihrem "Rafino" gemacht hatten. Unfer neuer Freund, ber aus Cafarea stammte, gehörte schon ber jungen Generation an, die nicht Birfofelb, Mus bem Drient.

mehr mit dem Türkischen, sondern mit ihrer Muttersprache, aufwächst. Er gehörte zu den zahlreichen glücklichen Beamten der Türkei, welche bei etwa 50 Mark Monatsgage noch ein Pferd zu halten haben, die damit eigentlich nur eine Anzahlung auf ein unbegrenztes illegitimes Sinkommen erhalten. Wenn schon die Türken die Sache oft so aufsassen, um wie viel weniger Skrupel dürsten sich Griechen und Armenier machen, die doch naturgemäß der Hohen Pforte niemals mit ganzem Herzen dienen können. Daß es Shrliche unter allen drei Gruppen giebt, bezweisse ich übrigens nicht.

Tion, der Geburtsort des Philetaires von Bergamon, lag meinem Aufenthalt so nah, und bas allgemeine Interesse, welches der fast unbekannte Ort als die Wiege der perga= menischen Dynastie gerade jett beanspruchen barf, schien mir fo groß, daß ich beschloß, einen Ausflug babin zu machen. Der Brieche und fein Behilfe, ein vornehm aussehender Türke, erboten sich, uns zu begleiten, und so ritten wir am nächsten Morgen am Fluß von Bartin hinunter bis ju ber Stelle, wo die türkischen Dampfer anzulegen pflegen und wo im Augenblick etwa zwölf Segelschiffe, auf Holzladung wartenb, vor Anker lagen. Gine armfelige Gebäudegruppe vereinigte Zollamt, Kramlaben und Gafthaus. bogen wir ab nach Westen, überftiegen die Ruftenberge, Die auch hier mit hochstämmigem Lorbeer und starken Myrten gang überkleidet find, und besuchten erft die mittelalterliche Ruine, welche einst eine weithin schauende Warte, hoch über bem Meere, an die Stelle einer antiken Burg getreten zu sein scheint. In langer Flucht lag die westliche Küstenlinie vor uns, eine Kontur, bald sich einziehend, balb in felfigen grauen Zungen hinauseilend in die blauen Fluten, von der Beseeltheit, welche die griechischen Gestade so unvergleichlich und unvergestlich macht. In nicht weiter Ferne lag der Borsprung von Tion; wir sollten ihn nicht erreichen.

Auf den Rat unserer Begleiter hatten wir von Anfang an ein beschleunigtes Tempo eingeschlagen, und ich hatte mich dadurch, entgegen meinem erprobten Grundsat, vom Bepad getrennt, von dem wir diesmal kaum die Salfte, aber die wertvollere, auf zwei Pferden mitgenommen hatten. Es war ein übermäßig beißer Tag. Wir festen uns in bem elenden Ort unter bem Schatten eines Baumes an die Erbe, teilten erft redlich mit einander das wenige, mas wir hatten, Käse und Brot, bis ein zerlumpter kleiner Knabe uns Jaurti und Spiegeleier brachte, welche bie Frauen einer benachbarten Hütte uns schickten. Dann warteten wir auf die Nachzügler. Stunden vergingen. Meine Begleiter rieten in der blinden Sorglosigkeit, welche eine der unausrottbarften Eigenschaften ber Orientalen ift, ruhig weiter nach Tion zu Ich zog zunächst vor zurückzukehren. Nirgends eine Spur unferer Leute und Bepadpferbe, fein Dorf hatten sie passiert, niemand hatte sie gesehen; sie schienen von der Erbe verschlungen. Wir erschöpften uns in Vermutungen: ba sie einen wegekundigen Führer bei sich hatten, so war es das geringste, ein Difverständnis vorauszuseten; aber auch ein räuberischer Überfall schien wohl denkbar, zumal in einer Gegend, in melder der Landestelle megen ein größerer Verkehr stattfand und mancherlei Bolk sich umhertrieb.

Die Sonne sank tiefer; wir ritten gerade an einer eins samen Moschee vorüber, an der wir morgens eine ganze Bersammlung von Türken getroffen hatten. Da endlich tauchen

vor uns in der Entfernung Menschen und Pferde auf: essind die Vermißten. Ein kurzer Blick auf Leute und Tiere—, schon hat es den Anschein, als ob alles in bester Ordnung wäre, als Georgios mit lautem Wehklagen vom Pferde sprang, sich und den Tag verwünschte, bei allem, was ihm heilig, seine Unschuld beteuerte, er habe sein Leben ausschiel gesetzt und — Dank dem Himmel — wenigstens der photographische Apparat sei unbeschäbigt. Meine Türkenstanden in bedrücktem Schweigen dabei. Erst allmählich ward das Borgefallene klar: der Führer habe die Rosse zu nahedem Flusse gestüten, mit vollem Gepäck ins tiese Wasser gefallen und angeblich erst nach einer Stunde wieder herausgebracht worden.

Im Sofe ber Moschee, die feucht und niedrig am Rande eines kleinen Baches lag, machten wir fofort Salt und begannen auszupaden. Das Unglud war größer, als ich int ersten Augenblid gebacht hatte. In dem masserbichten Stoffe, mit welchem die Sauptgepäcktude umbullt waren, hatte bas-Wasser, einmal eingebrungen, sich nur um so besser gehalten. In einem so vermahrten, gut verschlossenen Roffer lag ein Rrimstecher im geschloffenen Futteral: feine Röhren standen voll Waffer! Und nun benke man sich bei diesem Gepäck Rleider, Nahrungsmittel, Papier, vor allem Bücher, Instrumente, Manuffripte, Zeichnungen, Karten, photographische-Trodenplatten; ber Anblick war hoffnungslos! Aber was half es? Die letten warmen Strahlen ber Sonne mußten noch benüt werben, Stud für Stud ward ausgebreitet, mit Stiftchen an der Moschee befestigt, mit Steinchen am Erdboden beschwert: benn zum Überfluß erhoben sich nun noch die abendlichen Windstöße. Für die kostbarsten Stiggen nahmen wir den leeren Sarg und seinen Deckel zu Hilfe, ben wir vor der Moschee sanden, und in welchem die Toten nur bis zur Grube getragen werden. Später entzündeten wir ungeheure Feuer, trodneten wertvollere Papiere Blatt für Blatt — aber noch nach vier bis fünf Wochen war der bide Band von Ritters "Kleinafien" nicht völlig troden. Die einzelnen Blätter der wichtigen und unersetlichen Manufkriptkarten Rieperts hatten sich von der Leinwand gelöft, viele Namen waren gang verschwunden, die blauen Fluß-Linien waren auf die Berge geraten und umgekehrt. Neben all diesem erschien es als ein sehr geringes Malheur, daß auf meinem besten Rock sich ein paar Pfund zerlaffenen Buckers befanden, daß felbst die Bleiftifte in ihre Teile gerfallen, daß sechzig Trockenplatten vernichtet, daß Hunderte von gummierten Kouverts schon verschlossen waren und blieben, ehe fie irgend einen Dienst geleistet. In allem Un= gemach tröftete mich ber Gebante, bag Tagebuch, Itinerar und ein vaar unersetliche Karten sich wie immer in meinen Satteltaschen befunden hatten, und besonders, bag ber photographische Apparat bem allgemeinen Babe entgangen fei. Es ist gut, daß ich nicht schon an jenem Abend er= kannte, wie es wirklich stand.

Auch mein Feldbett benützte ich zum Trocknen von Karten und streckte mich endlich lange nach Mitternacht tod=mübe an die Erde unter dem durchweichten Zelt, unbekummert, wie und wo ich lag. Ich schlief auf türkischen Gräsbern. Als ich am andern Morgen die zahllosen Gegensftände erblickte, ergriff mich ein seltsamer Kleinmut; ich hatte das dumpfe Gefühl, diese Dinge nie wieder einpacken zu

tounen, aber ich begann trot heftiger Kopfichmerzen zu sam= meln, was troden war. Plöglich verließen mich die Rräfte, ich bat nur noch, mich in ben Schatten zu tragen, suchte vergebens gewiffe Gedanken festzuhalten und - hatte meinen Sikschlag meg. Ich wurde sofort äußerlich mit Waffer, innerlich mit verdünntem Ather behandelt - ein Arzt erwies sich als ein notwendiges Requisit in Paphlagonien —, dann wurde ich auf mein Felblager am Rande des Weges in den Schatten gelegt. Mehmed Ali, der mich bekümmert ansah, vertrieb schweigend und rücksichtsvoll einige Rinder, die mich beschnuppern wollten. Es war ein Tag des Bairamfestes, viele türkische Männer und Anaben gingen in ihren Festkleidern ben Weg entlang; ihr Benehmen mar diskret und liebenswürdig. Meine Lage zwischen Weg und Friedhof ist mir später symbolisch vorgekommen; ich kam aber wieder auf den Weg. Nachmittags murde ich von vier bis fünf Türken fanft zurückgetragen; überall fammelten fich Reugierige: ob fie es für eine gerechte Strafe hielten, weil ber Ungläubige ihre beilige Stätte entweiht hatte? Wenn sie so bachten, jo ließen sie es wenigstens nicht merken. Nach drei Stunden maren wir beim Gafthaus an ber Landestelle, bessen ungefunde Lage nicht blok die Fiebergesichter verrieten. Um nächsten Morgen ließen sich die Griechen in ber Stadt nach meinem Befinden erkundigen; ich befand mich weit beffer, benütte die Muße gum Schreiben und erforschte allerlei von einem merkwürdig kundigen Mann, der sich zum Schluß als ein vielgemanderter Bettler vorstellte. Gegen Abend ritten wir zur Stadt, nicht ohne auch diesmal die Erfahrung zu machen, daß die Saftwirte des Drients, welche als Christen getauft find - benn mehr

vermag ich ihnen nicht zuzugestehen -, von ben Reisenden möglichst vermieben werden sollten.\*)

Am nächsten Tage stand mir noch eine sehr trübe Entbeckung bevor: der photographische Apparat hatte doch Wasser bekommen, die Rahmen, in welchen die Trockensplatten exponiert wurden, hatten so gerade das erhalten, was sie nicht erhalten dursten, Risse und Licht. Ich will gestehen, daß diese Entdeckung in meinem noch schwachen Zustande mich zuerst sehr niederschmetterte, aber sie bezeichenete zugleich den Wendepunkt. Sin geschickter Tscherkesse in Ineboli reparierte später ein paar der Rahmen, aber sast an jedem Abend mußten wir sie von da an auf ihre Dicktigkeit prüfen, verschmierten sie mit Wachs und Stieselwichse und wußten doch nicht, ob nicht alle auf Photographieren verwendete Mühe und Zeit schließlich verloren sein würde. Aber der Ersolg belohnte uns reichlich.

Wenn ich später alle Einzelheiten bieses Begebnisses, alle dabei beteiligten Personen erwog, so ist mir wohl bis-weilen der böse Gedanke gekommen, daß da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Aber wie dem auch sein mag, der Reisende hat unter allen Umständen die Pslicht, jedem Zwischenfall die beste Seite abzugewinnen: der vorliegende mahnte zu verdoppelter Vorsicht.

Nachdem der gleißnerische Kaimakam noch Schwierigskeiten wegen eines Zabtiehs gemacht und uns schließlich einen jedenfalls irregulären, überaus rüben Burschen gesgeben, ritten wir gegen Abend ab. Tion gab ich für diess

<sup>\*)</sup> So urteilt auch ganz allgemein und im Gegensat zu den Moslim E. J. Davis, life in Asiatic Turkey, S. 433, wo auch über die reichen levantiner Christen Richtiges gesagt wird.

mal, angesteckt vom Fatalismus ber Gläubigen, auf und wendete mich nach Osten und ans Meer.

Unser nächstes Ziel mar die Seeftadt, welche Amastris, eine Nichte bes Darius Codomannus an der Stelle einer noch älteren griechischen Rolonie gegründet, und ber fie ihren eigenen Ramen gegeben hatte, das Amasra ber heutigen Bewohner; ein außerordentlich blühender Handels= plat im späteren Altertum, wie unter ben Genuesen, welche erst Mohammed II. nach bem Jahre 1461 jum großen Teile in das eben eroberte Konstantinopel überführte. Seitbem ift die Stadt, welche heute nur noch Türken bewohnen, öde und liegt abseits vom Weltverkehr ftill und unbeachtet; aber den doppelten Charafter einer antiken und mittelalter= lichen Stadt hat sie in überraschender Deutlichkeit bewahrt: mährend der Abstieg vom Rüstengebirge ber eine Fülle von Denkmälern des Altertums aufweist, gebahnte Felsenstraßen, großartige, wenn auch oft robe Grabmonumente. Mauer= stücke und Säulenreste, ist die Umfassung der Stadt jo mittelalterlich und zugleich so vollkommen erhalten, daß man sich plöglich um Jahrhunderte zurückversett glaubt. Die hohen bezinnten Quadermauern mit ihren viereckigen Türmen klimmen auf und ab an den zwei felsigen Vorsprüngen, welche die Stadt tragen, die erst unter einander, dann mit dem Festlande isthmisch verbunden sind und so zugleich die Bilbung von zwei kleinen sicheren Safen bewirken, einem westlichen und einem öftlichen, wie sie für die Segelschiffahrt von besonderem Werte sind und wie sie das Altertum mehr= fach durch seine schönsten, idealsten Stadtlagen, — 3. B. in Lesbos und Knidos — bezeichnet hat.

Der Mubir — etwa Bürgermeister —, ein freundlicher

alter Herr, benutte die gute Gelegenheit unserer Ankunft, um uns soaleich mit seinem Leiben bekannt zu machen und den Doktor zu konsultieren. Dann führte uns ein junger Grieche aus Bartin in die wundervoll gelegene Sutte aufen an ber Stadtmauer, welche er hier vorübergebend feines kranken Kindes wegen gemietet hatte. Eine junge Frau von feinem Außeren empfing uns freundlich, und in stillschweigender Übereinstimmung überließ uns die ganze Familie — auch Schwiegereltern und ein Bruder waren dabei — fogleich bas beste Zimmer, in ber That bas einzige, welches biesen Ramen verdiente. Es blickte auf die Gärten und Weingelande, die fich im Rücken ber Stadt am Festlande mählich emporziehen. auf die fern perschwimmenden Bergketten der öftlichen Rufte, und unmittelbar zu unseren Füßen rubte, jest still und durchsichtig, das Meer, von dem ein leiser Sauch zu den geöffneten Genftern erfrischend herein mehte. Gin paar fcone Tage vergingen hier schnell unter dem Durchstöbern der alten Reste, unter Spaziergängen und ärztlichen Konfultationen, für die zu danken hier zum ersten Male jemand sich bewogen fand: ein armer Drechsler, der uns ein paar Holzbecher verehrte.

Daß eine verfallende Veste dieser Art eine militärische Besatung hatte, gehört zu den Dingen, wie man sie hier zu Lande so oft erlebt; daß der Kommandant schon seit längerer Zeit durch ein Fußleiden ganz unbeweglich war, vervollständigte noch den Eindruck.

Trot der Warnung unserer Gastfreunde beschlossen wir nun, die Küstenorte der Reihe nach auf Landwegen zu besuchen. Unser erster Versuch war in der That nicht ermutigend: mit großer Wühe erklommen wir die Bergfüße, welche gleich hinter Amasra wieder unmittelbar ans Meer treten; herrlich blieb es lange von hier aus anzusehen, wie die Stadt hoch aufgebaut auf den felsigen Raps gleichsam im Meere zu schwimmen schien, still und fremdartig wie ein verzaubertes Stück Bergangenheit. Auf schmalen schräg getretenen Pfaden, eine steile Wand rechts, einen tiesen Abzund links, kamen wir nur langsam und beschwerlich vorwärts; der Reiter thut dann gut zu bedenken, daß ja auch ein Pferd sein Leben lieb hat. Erst nach 4—5 Stunden stiegen wir hinab zum kleinen Küstenorte Tschakras, dem alten Erythini, das von Amasra in zweistündiger Bootsefahrt erreicht wird.

Bleichsam als glaubten wir dem Lande noch nicht feinen abweisenden Charakter, richteten wir von hier an unseren Marich noch tiefer landeinwärts. In Wahrheit, eine eigent= liche Wahl blieb uns nicht. Ginen Weg unmittelbar am Meere zu verfolgen, wie ich mir das zu Saufe so ichon geträumt hatte, mar unmöglich; beladene Pferde durften nicht einmal den Versuch magen; ein Reiter konnte von Gluck fagen, wenn er, bei ruhigem Wetter, sich und fein Tier un= beschäbigt aus dem klippigen Saumpfade herausrettete. Aber steil aufgerichtet, mit ihren Wurzeln eng in einander ver= schlungen, ohne durchgehende Richtung gleichsam wild burch einander gerüttelt, weisen die Erhebungen auch jenseits bes Rustensaumes wie ein tollfühnes Unternehmen jeden Verfuch zurud, hier eine andere Verbindung herstellen zu wollen, als diejenige zur See, auf welche die Natur gebieterisch beutet.

Sin ftarter Regen hatte bie Erbe erweicht; immer muh= famer fletterten wir auf und ab an ben Rammen, bie wie

Duerriegel zum Meere streichen. Aus einigen Ortschaften. die in eingesenkten kleinen Chenen ein elendes Dafein friften. hatten wir längst eine Anzahl starker Bursche unter Führung des Dorfältesten aufgeboten, welche führend, schiebend, halb tragend die bepacten Pferde vorwärts brachten, mährend wir unfere Reitpferbe an den Zäumen hinter uns herzogen und auch fo noch fürchten mußten, bei jedem Schritte mit ihnen zu fallen. Endlich kamen wir, für diesen Tag, an den letten Aufstieg: eine Wand, die man im gewöhnlichen Leben senkrecht nennen würde, stand vor uns, ein kaum sichtbarer Bfad ichien baran empor zu führen. Bei ben ersten Schritten auf bem schlüpfrigen Boben stürzten die belabenen Tiere wie auf Kommando, die Saumfättel lösten sich, und in buntem Chaos rollten Belt und Betten, Riften und Roffer ben Abhang zurud. Vorangestiegen fand ich zu meinem Schreden, daß auch die Spur eines Pfades plöglich abbrach vor einem starten Verhau von Baumstämmen und stachlichtem Strauchwerk. Erst allmählich gewahrte ich, daß das ärmliche Getreidefeld drinnen ruhig über den ursprüng= lichen Bfad geführt war. Mit einem mahren Feuereifer riffen nun unfere Begleiter ben Berhau auseinander, bann trugen fie ein Gepäckftud nach bem anbern auf bem Rucken empor und führten schließlich die Pferde hinterdrein. Unter fortwährendem Aufladen und Abladen, Treiben, Biehen und Sturgen famen wir unbeschreiblich langfam vorwarts und erreichten mit stark beschädigtem Gepack erst in der kurzen Dämmerspanne, welche diesen Breiten eigen ift, ein kleines Gebirgsborf Zardiris; ber Naturpark, welcher dasselbe umichloß, mar so herrlich, daß es uns kaum überrascht hätte, ein altersgraues, ehrwürdiges Schloß plötlich darin auftauchen zu sehen. So lösen hier die verschiebensten Gindrucke in schnellem Wechsel einander ab.

Noch in der Nacht schieften wir einen Sendboten zum Muktar des Bezirkes — man mag sich dabei etwa einen "Schulzen" vorstellen — in ein anderthalb Stunden entserntes Dorf. Er kam am andern Morgen, ein schöner, liebenswürdiger Greis in perlgrauem Tuchanzuge, und brachte nach alter Landessitte Geschenke: aus dem langen Ledersacke tauchten Apfel und Birnen, Raffee und Tabaksblätter auf. Für den Abstieg zum Meere, der für beladene und gerittene Pferde ganz unmöglich sein sollte, forderten wir von ihm Gepäckträger, und alsbald verließen wir hinter einem Zuge von vierzehn, teilweis sehr bedenklichen Gestalten, den Ort und stiegen auf schwierigen Fußpfaden abwärts, aber mit den schönsten Einblicken in die engen, tiesgesenkten, dichtges drängten Waldschluchten des Landes.

In ben heißen fünf Stunden rasteten die schwer bepackten Burschen nur dreimal wenige Minuten; unten angekommen, gruppierten sie sich sogleich mit vollem Gepäck gutwillig vor den byzantinischen Säulen einer Moschee, vor der
ich sie photographierte, mitten unter ihnen den braven Muktar,
den ich nicht von mir gelassen hatte, um nicht etwa die Disziplin zu gefährden.

Von nun an glaubte ich, was man mir von der unswirtlichen Natur der Küstenlandschaft erzählte; ich fing an zu begreifen, weshalb Paphlagonien in den bisherigen Forschungen beinahe ausgefallen war, und ich entschloß mich, meine Küstentour zunächst in einem Boote fortzusetzen, in welchem auch das Gepäck unterkam, während die Pferde am Gestade entlang geführt wurden.

Unter den türkischen Bootsleuten siel mir auf dieser Tour oft ein intelligenter Ausdruck auf, den ich mir nur dadurch erklären konnte, daß die Natur des Landes hier auch den Türken die tägliche Beschäftigung mit dem Meere, also einen dauernden Kampf ums Dasein aufgedrängt hat.

Mein lettes Ruftenziel mar die Stätte des alten Ortes Kytoros, halbwegs zwischen Bartin und Ineboli. vor Sonnenaufgang hatten wir das lette unbehagliche Quartier verlaffen, wo man uns bis in die Racht hinein mit Kranken überlaufen hatte. An der Rufte hoben sich. hinter schwach begrünten Vorhügeln die selsigen grauen Höhen, die auch hie und da den unmittelbaren Meeressaum bilden, wo benn ihre vielverstreuten Broden auch für kleine Boote gefährlich werden können. Endlich bog unser Fahrzeug ein zwischen zwei Landzungen, die molengleich ins Meer verliefen; indem sie sich bann hinter uns scheinbar zusammen= schoben, fanden wir uns in einem seeartigen runden kleinen Beden, wo im Sintergrunde eine steile Sohe jeden Blid versperrte, mahrend an den Seiten die Hügel, welche hier einst die griechische Stadt Rytoros getragen haben, sanfter emporftiegen.

In dem stillen Wasser lagen vier oder fünf Segler mit Brettern und Latten befrachtet; an der linken Seite zeigten sich ein paar Häuser, dem Strande zunächst ein einsaches Raffeehaus, oden mit offenem Vorraum, von dem aus ein paar gut gekleidete Türken uns freundlich willkommen hießen; unter ihnen war auch ein Mann von auffallend geistigem, etwas nervösem Ausbruck, der ein ungewöhnliches Interesse für meine Karten zeigte. Er brachte nach einiger Zeit aus seinem Hause eine große Rolle herbei, die mit Staub und

Spinnaewebe bedeckt mar, sich bann aber als eine bejahrte Darstellung unserer ganzen Hemisphäre erwies. Ich mußte ihm vielerlei barauf zeigen und erklären, unfere Beimat, unsern bisherigen Weg und wo ich sonst noch herumgekommen. Er zeigte sich auch noch weiter als ein Sonderling und eine Ausnahme. Mit großer Aufmerksamkeit betrachtete er meine Blätter, die in großem Makstabe die Sudkufte des Schwarzen Meeres bis zum Bosporus darstellten. Endlich wendete er sich an seinen Nachbarn: "weshalb fahrt ihr," fragte er, "bis Ronstantinopel immer nur an der Rüste entlang? der Weg quer übers Meer ware boch viel fürzer." Der brave dice Rapitan war betroffen, eine lange Zeit starrte er auf meine Rarten, bann strich er sich bebächtig ben ergrauenden Bart und sagte ruhig und bestimmt: "bas geht nicht." - "Weshalb nicht?" fragte ber andere. - "Siehst Du hier die Sterne?" antwortete er, indem er auf die verschiedenen Linien wies, welche die Nordrichtung anzeigten und oben in einen Stern enbeten, - "fiehft Du biefe Sterne? bie zeigen's an, ba kann man nicht vorüber, da sitt ber Bose! barum geht es nicht."

Segen diese Erklärung ließ sich nichts sagen; sie erinnerte indessen an einen viel höher gestellten Fachgenossen des Kapitäns, der einst ein großes türkisches Schiff führte und ausgeschickt ward, um nach Malta zu gehen. Nach vielen Wochen kehrte er unverrichteter Sache zurück. "Run?" fragte man. — "Malta pok" erwiderte er mit den im Orient so oft zitierten Worten — Malta existiert nicht. —

Bon Resten des Altertums hatten auch hier nur wenige Stude, gleichsam nur testimonia praesentiae sich erhalten. Nachmittags bestiegen wir wieder die Rosse, und nicht

ohne Bedauern einen fo idulischen, weltentrückten Plat fo balb verlaffen zu muffen, ritten wir unmittelbar am Meere hin, welchem die etwas zurücktretenden Berge eine flache und schmale Strandebene von hier an für wenige Meilen gestatten. Nach taum zwei Stunden trafen wir einen guten alten Bekannten, ben Strom von Devrikian. Erst hier. wenige Augenblice vom Meere, verlieren die ihn umgebenden Steinberge die Wildheit, die ihnen so lange eigen gewesen: ihre Stirnseiten fallen oben noch schroff, bann milber gur Ruftenebene ab und gemähren endlich hier an beiden Seiten menschlichen Ansiedelungen den Raum, den sie ihnen fo lange ver: weigert haben. Aus der letten engen Felsenpforte strömt langfam und mude wie ein Gealterter ber Fluß hervor, ber in feiner Jugend ein so bewundernswertes Bild thatkräftiger Energie geboten hatte. Es gleicht dem Ende eines Dramas: ber Kampf ift aus, aber auch des Flusses Dasein; noch wenige Schritte, und er verschwindet im Meere, bas zu erreichen ihm so schwer geworden ist. An der Mündung spaltete er sich in mehrere seichte Arme, Sumpfvögel flogen barüber hin, ein einsamer ganz kleiner Rachen lag am Ufer: ein Bild müber Melancholie, wie sie Sumpflandschaften und klanglos ausgehenden Fluffen eigen zu fein pflegt.

Noch eine kurze Zeit, und wir bogen vor den Bergen, die von da an den Meeressaum wieder unwirtlich besetzt halten, landeinwärts auf einen kleinen ungesund liegenden Ort zu, Djidde, der von früherer Blüte her nur noch das Privileg eines Kaimakamsitzes gerettet hatte.

Unser Empfehlungsschreiben, mit dem der Zabtieh voran geritten war, hatte hier eine ganz besondere Wirkung geshabt: vor dem Gingang des Ortes ftanden die vier oder

fünf Genbarmen in Reih und Glieb, aus allen Hitten erzgoffen sich die Bewohner auf die Straße, stießen und drängten sich in respektivoller Entsernung, um einen recht lohnenden Blick auf uns zu haben, verschleierte Frauen und Kinder füllten die Fensteröffnungen: es war ein Empfang von außersorbentlicher Komik.

Vor bem Saus bes armenischen Krämers, bei bem wir absteigen follten, stand ein alter, überaus beweglicher Mann in braunem, pelzverbrämtem Raftan; er ließ es fich nicht nehmen, mir ben Steigbügel zu halten, hieß mich herzlich willkommen und leitete mich die Treppe hinauf, wo ich in einem freundlichen Edzimmer auf bem Divan Plat nahm, mahrend er fich bescheiben auf einen Stuhl por mir fette. Das war noch ein Raimakam! Er scherzte sogar etwas mit ber hubschen jugendlichen Hausfrau, die uns oben er= wartet hatte. Tieferes Interesse zeigte er leider für unsere Feldflasche mit Cognac, die gerade zerbrochen mar, worüber er sich viel weniger beruhigen konnte als wir felber. Beimlich versuchte er später von Georgios eine Ration Cognac zu erhalten, um sie als "Medizin" zu verwenden. Trunffucht hat unter ben Türken gang hoffnungslose Dimensionen angenommen, so hatte ich bas auf früheren Reisen nicht beobachtet. Und diese Seuche ist um fo furchtbarer, als ihr auch ber tüchtige brauchbare Türke verfällt; ber Türke, der am Tage in Rede und Handlungsweise wie eine Stüte seines Bolkes erscheint und bann boch am Abend ganze Flaschen Branntwein leert, als hatte er bie Pflicht, die Verzweiflung über den Ruin eines ganzen Volkes zu ertränken.

Diefer Raimakam ehrte in uns, wie viele feiner Lands=

leute, die Deutschen "unsere besten, unsere einzigen wahren Freunde"; gern nahm er Photographien unseres Kaisers, des Kronprinzen und Bismarcks an, die ich als erprobtes und willkommenstes Geschenk mit mir führte.

Wenn wir je mit Kranken überlausen wurden, so war es hier; Leiden aller Art, nicht wenige angeborene, viele, welche 10—15 Jahre alt waren, sollten auf einen Schlag gehoben werden. Unsere Wirtin hielt unser Eintreffen übershaupt für eine gute geschäftliche Chance: sie bat unsern Diener um Proben unsers Mittagsmahls, "um zu erfahren, wie er kochte und was wir äßen", berechnete das Nachtsquartier wie ein Schweizer Hotel und war schließlich ganz betreten, als ich ihr außer den patriotischen Photographien nicht auch noch diejenige meiner Frau verehren wollte.

Von Diibbe aus schlugen wir eine Richtung ein, die uns an die Straße Kastamuni-Ineboli zuruckbringen mußte und welche zur Rlärung bes Landes erheblich beitrug. Je näher wir bem verkehrsreicheren Gebiete kamen, um so ängstlicher wurde unfer neuer bider Zabtieh: ftundenlang veranlagte er uns einmal in übel berüchtigten Schluchten mit gespanntem Revolver zu reiten. Es passierte aber nichts. wir von Dba zu Dba, die Nachtlager waren fast überall gleich unerträglich, nährten uns felber in beständigem Wechsel von Sammeln und Sühnern, die genügsamen Leute meift mit Brot, Zwiebeln, Rafe und Jaurti und fanden burchgehends guten Willen. Wie Georgios sich benselben bis= weilen sicherte, ward mir dabei zufällig einmal klar. war mir ichon öfter aufgefallen, bag bie Bauern mir über schlechte Erträgnisse und bobe Abgaben fehr eingehend klagten; baß fie nicht über viel bares Gelb verfügten, merkte man allerdings, wenn man nur mit größter Mühe ein Wertstück von vier dis fünf Mark wechseln konnte. In einem Dorse waren die Klagen besonders demonstrativ; ich examinierte Georgios: "diesen Leuten mußte ich ihre schlechten Gedanken austreiben", gestand er; "sie glaubten, Du notiertest alles so sorgfältig, weil Dein Kaiser sich des ganzen Landes bemächtigen wollte. Ich sagte, daß Du im Auftrage des Sultans reistest und deshalb alles so genau aufschriebest, damit die Dörser, die Dich gut behandelten, später weniger Abgaben zahlten." Run war das Rätsel gelöst; ich din auch nicht sicher, ob er nicht trotz meines Verbotes das probate Mittel noch ferner benützte.

Drei Wochen nach unserer Abreise waren wir wieder in Ineboli, wo wir diesmal im gastlichen Hause des Herrn Belasti einkehrten. Mehmed Ali hatte inzwischen mehr Thorheiten gemacht, als seine Gutmütigkeit auswiegen konnte; wir nahmen für ihn einen Bruder unsres Ali, den wir beim Chausseedau zufällig aufgriffen. Nach einer Rast von wenigen Tagen wollten wir uns an die östliche Hälfte Paphlagoniens machen. Es kam aber etwas anders, als wir geplant hatten.

Ich stelle die folgende Spisobe auch deshalb dar, weil sie in nicht ganz zutreffender Form ihren Weg in die Presse, auch die auswärtige, gefunden hat.

Unser alter Freund, der Kaimakam von Ineboli, war unpäßlich. Wir suchten ihn daher am Tage nach unserer Rückkehr teilnehmend in seinem Hause auf, wo wir ihn auf einigen Pfühlen an der Erde liegend fanden, während sein ältester Sohn am Bettende kauerte. Nachdem der Kranke untersucht war, wir uns längere Zeit freundschaftlich unters

halten hatten, auch mit Kaffee und Sigarretten bewirtet maren, wollten wir aufbrechen. Er hielt uns gurud: eine Depeiche des Bali, die uns angehe, sei eingetroffen, er überreichte sie einem unserer Begleiter. Ich war erfreut, also wollte Siri Pascha sein Unrecht gut machen; aber mas war das? Das Geficht unfres Begleiters murde immer länger; ich forberte Vorlesung, er zögerte erst, ber Inhalt sei so be= fremblich. Dann las er, zwei Menschen — ober Subjette - welche zur Erforschung von Altertumern herumreisen, haben nach einem Bericht des Kaimakam von Bartin aus Amasra wiberrechtlich einen Stein mit Inschrift genommen; find anzuhalten und zu untersuchen. Ich war flarr. Schon Die Ausbrücke bes Telegramms verrieten beutlich ein fehr starkes übelwollen. Der Kaimakam felbst mar verlegen; er begehrte nur eine Erklärung meinerseits, nichts genommen zu haben: mündlich aab ich sie sofort, schriftlich verweigerte ich sie so lange, bis er mir eine Abschrift bes Telegramms gegeben haben mürbe.

Es war offenbar, daß der Pascha Händel suchte; der saubere Kretenser in Bartin half ihm dabei.

Ich hatte in Amasra Papierabbrücke von Inschriften genommen und mich mit einer besonders merkwürdigen wiederholt beschäftigt; sie befand sich an einem Marmorblock, der etwa 50 Zentner wiegen mußte. Glaubten der Bali und sein Helfershelfer etwa, wie ihre ungebildeten Landseleute, daß man solche Steine nur aufsucht oder auch einsteckt, weil sich Gold darin besinde, oder weil die Schriftzüge auf ihnen verborgene Schäße verraten? Wie dem auch sei, die Angelegenheit mußte erst vollständig erledigt werden, ehe ich an die Fortsetzung meiner Reise denken konnte.

Sonst war zu befürchten, daß der Bali an irgend einem andern Punkt seiner weiten Provinz mich anhalten ließ, der weniger günftig für mich gelegen war als Ineboli, von wo ich sowohl mit ihm wie mit der Botschaft in Konstantinopel telegraphisch verkehren konnte. Man wird vielleicht meinen, ich überschätzte den Zwischenfall; aber es war ersichtlich, daß der Bali auch seine Beamten angewiesen hatte, uns genau auss Korn zu nehmen, und obendrein hatte er noch gegen einen unserer Gastfreunde in Ineboli geäußert, daß ihm unsere "Mission" nicht klar, d. h. unsheimlich sei.

Ich wendete mich sosort an den Bali in Ausdrücken, welche den Wendungen seines Telegramms etwa entsprachen, und ersuchte um genügende Aufklärung, widrigenfalls ich ihn der Absicht zeihen müßte, ofsiziell empsohlene Reisende aufzuhalten. Für die Folgen machte ich ihn verantwortlich. — Am nächsten Tage kam eine Antwort, aber nicht an mich; schwer siel der Arm des erzürnten Statthalters auf den Kaimakam, dem er mit persider Wendung vorwarf, mich übel behandelt zu haben. Wer hatte auch dem Kaimakam geheißen, uns so aufrichtig das Telegramm selber zu zeigen? Weinend kam der Sohn des kranken Mannes zu mir und bat um eine schriftliche Bescheinigung, daß sein Vater keine der schuldigen Kücksichten verabsäumt habe.

Ich beruhigte ihn zunächst mündlich und stellte das schriftliche Zeugnis nach dem Schluß der ganzen Affaire in Aussicht. Aber dem Bali telegraphierte ich noch eininal kurz und bestimmt, daß ich nur mit ihm zu thun hätte, von ihm Genugthuung für den unqualifizierbaren Vorwurf verlangte, und falls ich diese nicht binnen vierundzwanzig Stunden

erhielte, mit bem alsbann fälligen Dampfer nach Konstantis nopel reisen murbe.

Innerhalb bieser gesteckten Frist riß der Verkehr zwischen den Behörden von Kastamuni und Ineboli nicht ab, wie uns der Telegraphenbeamte gestand, der sich mit uns gemütlich über den Vorfall besprach und uns zwischendurch um deutsche Briesmarken anging.

Am Abend erhielt der Kaimakam eine Depesche für mich; sie war der alttürkischen evasiven Diplomatie würdig: der Bali wüßte gar nicht, was ich wollte; der Kaimakam habe mich doch so gut behandelt; ich schiene aber Anlaß zu irgend einer Klage zu haben; ich sollte mich ihm eröffnen, aussührlich berichten u. s. s. Scellenz war in vollem Rückzuge; auch der gute Kaimakam stellte jetzt ganz empört die despektierlichen Ausdrücke des ersten Telegramms einsach in Abrede. Es freuse mich doch, daß ich ihm kein schriftzliches Sittenzeugnis ausgestellt hatte.

Ich zog es vor, dem Bali gar nicht zu antworten — was mich nebenbei bemerkt, in den Augen der Ineboliten sehr hob —, sondern nur noch eine telegraphische Nachricht aus der Hauptstadt abzuwarten, die über Kastamuni gehen und dem Bali ohne Zweifel bekannt werden mußte. Sie war in Ausdrücken abgefaßt, welche auch diesem launenhaften Despoten klar gemacht haben werden, daß ein mächtiger Schutz hinter uns stand. Später hat er dann, wie ich höre, heimlich auf diesenigen fahnden lassen, welche meine Telegramme an ihn ins Türkische übertragen hätten; aber schon im Dezember ist er nach Trapezunt versett worden.

Erst später habe ich gang zufällig, aber burchaus zuverlässig erfahren, daß Siri Pascha eine Ibiosynkrasie gegen bie Deutschen habe; vielleicht aber ermangelte auch damals schon sein Versahren gegen uns des Rechtsbodens nicht, welchen ein paar balb darauf erschienene Erlasse schufen, zu welchen meine Reise vielleicht die teilweise Veranlassung gewesen ist. Des allgemeinen Interesses wegen teile ich dieselben unter mit.\*)

"La circulaire, considérant ces faits comme préjudiciables sous certains rapports, invite les autorités provinciales à exercer toute la surveillance voulue afin de pouvoir informer à temps le gouvernement central de la présence de semblables explorateurs. La Sublime Porte se reserve d'aviser et d'ordonner, dans ce cas, à leur égard, les mesures qu'elle croira nécessaires.

Die türkische Bekanntmachung vom 27. September 1882, beren übersetzung ich meinem Freunde in Konstantinopel verdanke, lautet:

"Wan hat in Erfahrung gebracht, daß manche Personen, welche bie Erlaubnis haben, Altertümer aufzusuchen und ans Licht zu bringen diese Erlaubnis überschreiten; unter diesen Umständen hat das Unterrichtsministerium an alle Provinzialregierungen Weisung erteilt, daß, wer nicht im Besitze eines Kaiserl. Fermans und eines darauf bezügzlichen Bizirialschreibens ist, nicht berechtigt sein soll, Altertümer aufzusuchen und ans Licht zu schaffen. Dies wird hiermit zur öffentz lichen Kenntnis gebracht."

Mein Freund bemerkt bagu fehr richtig: "Die Ausbrude biefes Erlaffes find so lar, daß jeber beliebige Kaimalam, wen er will, am Studieren bes Altertums hindern kann; ich werbe boch nicht, 3. B.

<sup>\*)</sup> Zwei berartige Erlaffe find mir bekannt geworden. In ber "Turquie" vom 17./18. September 1882 ift zu lefen:

<sup>&</sup>quot;S. A. Mahmoud pacha, ministre de l'intérieur, vient d'attirer, par circulaire, l'attention des autorités impériales de la province sur certaines personnes, parcourant diverses régions de l'Empire sous prétexte d'études historiques et archéologiques. Les soidisants explorations scientifiques dissimulent d'autres projets. Profitant de la tolérance des autorités locales ces personnes se livrent à des travaux d'un genre bien différent. Elles lèvent des plans topographiques, font des sondages, et dressent des cartes hydrographiques des côtes de l'Empire.

Um etwa eine Woche meiner koftbaren Zeit hatte mich biefer Zwischenfall gebracht, ber unter Umständen die ganze Fortsetzung meiner Reise hätte aufs Spiel setzen können. Für den Augenblick war der Erfolg der, daß wir in der ganzen Provinz trefflich behandelt wurden, und erst im neuen Vilajet begannen neue Belästigungen.

Unser verlängerter Aufenthalt in Ineboli verdiente eine besondere Beschreibung; aber sie würde hier zu weit führen. Wir kamen auch in nähere Berührung zu den umliegenden griechischen Dörfern, um deren Gesundheitszustand sich Doktor Dengel besonders verdient machte. Wir wurden dafür von der Jugend in einem Liede angesungen, das der trefsliche Schulmeister für den Zweck gedichtet hatte, ein Mann von ungewöhnlichem Gemeinsinn und einer Thatkraft, die ihn unter andern Verhältnissen zu einer bedeutenden Erscheinung hätte machen müssen; ein Typus, der mir unter griechischen Elementarlehrern mehr als einmal begegnet ist.

Als meine nächste Aufgabe betrachtete ich die Klärung der östlichen Hälfte Paphlagoniens. Siner Verfolgung der Küste sett die Natur hier etwas weniger Schwierigkeiten entgegen als im Westen, und auch diese nehmen noch in dem Maße ab, als man sich Sinope nähert. Unser Weg führte durch die kleinen Seepläße, deren Dasein sich gleich am ersten Morgen in Ineboli verraten hatte. Überall fanden wir hier eine frische Thätigkeit, frischer selbst als an der westlichen Küste; da waren größere Segler halb ans Ufer gezogen, um so einen Teil der Ladung bequem am Lande

um die alten Mauern Stambuls zu ftudieren, mir einen Ferman nehmen." Ohne Zweifel ift aber diese Unbestimmtheit des Ausdrucks eine absichtliche.

einzunehmen; dann spannte sich die ganze Bevölkerung baran, zog sie ins Wasser und fuhr eilends unter betäubendem Ge= schrei in kleinen Booten nach, um in fieberhafter Gile die Labung — oft 10000 Bretter — zu vervollständigen, da schon bei einiger Bewegung bes Waffers die Segler in . größere Entfernung vom Ufer fich hinausretten muffen, moburch bann die Berfrachtung oft Tage lang aufgehalten, unfäglich erschwert, ja gang unmöglich gemacht werben kann. Auch hier übte das Meer und das bequeme Sandelsmittel seinen erweckenden Einfluß auf die Türken; unter ihnen hatten sich Griechen und Armenier angesiedelt, welche in kleineren Orten des Innern fast nie sporadisch vorkommen und die mit so untrüglichem Instinkt ber noch so unschein= baren Fährte des Berdienstes folgen. Da gab es freundliche Kaffeehäuser, wo man im Schatten hoher Bäume angenehm ausruhen konnte; auch die Quartiere waren bequemer und reinlicher.

Alles das ward freilich etwas kompensiert durch eine angeblich geringere Sicherheit: schon begegneten uns hie und da einzelne der übelberusenen Tscherkessen, den Türken fremdartig im Außern und antipathisch in ihrer Natur. Ich habe nur ein einziges Mal, als es ganz unumgänglich war, meine türkischen Begleiter vermocht, in einem tscherkessischen Dorfe zu rasten; das zu vermeiden, scheuten sie sonst weder lange Umwege noch die anstrengendsten Märsche, da es denn Gegenden giebt, z. B. vor Sinope, um Amasia, vor Samsun, wo die eigentümlichen Lehmbörser dieses übergesiedelten Bolksstammes mit ihren niedrigen geweißten Hütten große Strecken im Zusammenhange besetzt halten. Wo ihre Niederslassungen vereinzelt unter Dörfer der Türken verstreut sind,

werden sie scheu gemieden. Aber ich kann versichern, daß die Tscherkessen dies antipathische Gefühl gründlich erwidern. Als ganz neue Ingredienzien sind dann in dies Bölkergemisch neuerdings mohammedanische Flüchtlinge von der Balkanhalbinsel und weiter im Osten Lasen gekommen; beide sollen sich zunächst auf dem fremden Boden mit Raubschlecht und recht durchzuschlagen versuchen. Ich will sie natürlich nicht in Schutz nehmen; aber mit dem gutmütigen und sorglosen Anweisen von kahlem Boden in Kleinasien, das so viel davon hat, ist es wirklich nicht gethan; der Boden muß auch nähren können.

Den Tscherkessen wird gleichfalls viel Übles nachgesagt, und gewiß nicht ganz ohne Grund; schon deswegen, weil für ihre angeborene Energie in der Indolenz der Türken eine dauernde starke Herausforderung liegen muß. Mir haben die sesten Männer gefallen; auch für ein gutes Wort waren sie empfänglich, und wenn das erste Mißtrauen einmal gebrochen war, ließ sich offen und verständig mit ihnen reden. Sollte ich wieder einmal in den Orient zurücksehren, so würde es mir lieb sein, einen oder ein paar von ihnen in meinen Dienst nehmen zu können. So viel über diesen allzu viel geschmähten Bevölkerungsteil Kleinasiens.

Um Sinope, die bebeutendste alte Stadt der Nordfüste, brachte mich der Zeitverlust in Ineboli nun doch: Sinope liegt leicht erreichbar an der Weeresstraße; ich hielt für meine Pslicht, alle noch versügbare Zeit auf das schwerer zugängliche Innere zu verwenden. Als ich daher an einem Punkte etwa inmitten zwischen Ineboli und Sinope mich hinlänglich orientiert zu haben glaubte, schlug ich eine sübeliche Richtung landeinwärts ein, die ich mit Abschweifungen

nach beiben Seiten von nun an bis tief in die Mitte bes Landes festbielt.

Unser Weg ging zunächst bas Thal eines Flüßchens binauf unter Platanen und Buchen; auf dem Waffer tamen Knaben auf kleinen Alößen eilends und fröhlich berabae= schwommen. Söher hinauf zeigte fich bald, daß ber Often Paphlagoniens an Engschluchtigkeit mit der Westhälfte wetteifert; aber er übertrifft fie in ber Erhebung feiner hoch= ragenden graufteinigen und scharfen Grate, welche von ber Meeresseite wie von der binnenländischen ein meilenweit sichtbares Wahrzeichen bilden. Die Länge ber Tagereisen wird hier nicht selten durch die spärliche Bewohnung bestimmt, und gleich am ersten Tage mußten wir in einem kleinen Gebirgsborf nach einem langsamen Ritt von kaum sechs Stunden Halt machen. Die hohe Romantik der Um= gebung, wo der Ruftenfluß, dem wir bis dahin gefolgt, aus unnahbarer Felsenenge hervorbrach; wo die steil aufgerich= teten Seitenmande kleinerer hinzueilender Bache fich in ben wildesten Zacken aus der zahmeren Tannenregion emporriffen, konnte hier gewiß festhalten und bezaubern. mich drängte es vorwärts, ich brauchte Führer und verlangte nach bem Dorfältesten. "Er hält fich verborgen," hieß es. — "Sein Stellvertreter?" — Ein in Lumpen gehüllter Mann, ein mahrer Hunne nach feinem Aussehen, trat aus der machsenden Schar der Dörfler vor; es sei jett, während ber Ernte, niemand verfügbar. 3ch bot genügenben Erfat für jeden Verluft. — Es fei unmöglich weiter= zureiten; erst nach sieben Stunden werde wieder ein Dorf erreicht. So münschte ich auf den Bergen zu übernachten; ein Zelt fei vorhanden und Pferdefutter konnten wir mitnehmen. Unmöglich! es gebe kein Waffer — und als ich beharrte — letter Effekt: es wimmele von Räubern. Das schlug ein; meine Leute stutten, auch Georgios wagte schüchtern einige Vorstellungen.

Nun fing ich an zu brohen und zeigte ben Geleitsbrief, wobei ich allerdings nur mit der Wirkung rechnen durfte, die etwa das imposante Format und die Schriftzüge in ihrer vollkommenen Rätselhaftigkeit auf diese Hinterwäldler hervorbringen würden.

Da erscheint mährend des heftigen Debattierens ein Alter mit verbundenem Ropf: es ift der Chodia, der Lehrer ber ganzen Umgegend, ber zum Gebete ruft und "unsere Knaben lehrt aus einem großen Buche", :- heute unser Retter, denn — er kann lesen. Er trägt den Geleitsbrief vor, nachdem er ihn gefüßt, und nun gerät die ganze Berfammlung außer fich: fie widerrufen alles, Waffermangel, schlechte Wege, alles, was ich will, zulett auch die Räuber. Allein es war mittlerweile boch eine geraume Beit vergangen: bedrohliche Wolken ftanden am Simmel, und fo blieb ich schließlich freiwillig. Die Dörfler riffen sich nun förmlich barum, unsere Bepäckstucke in bie Dba tragen zu burfen, in beren oberes Stockwerk eine Art von unsicherer Fallbrücke emporführte. Man zögerte felbst nicht, mir ben Gebetsraum anzuweisen, ber fich hier in ber Dba befand. Die offenen Fensterhöhlen, beffer Luten, murben mit ausgespannten Sonnenschirmen verstellt, und beruhigt legte ich mich auf mein madliges Feldbett.

Unfer Ansehen nahm später noch zu, als wir ben Zahnsichmerz bes Chobja lindern konnten; ber bankbare Mann blieb bie ganze Nacht im Vorraum vor unserm Zimmer,

damit nur am Morgen nicht wieder Schwierigkeiten entsftänden. Sine eigentümliche Konsultation hielten wir noch am Abend ab: bei einbrechender Dunkelheit stand unten vor dem Hause unter dem dichten Laubdach eines Baumes eine weiße Frau, vor ihr wie eine Schranke standen ihre zwei Kinder, dann der Gatte, der uns bis auf etwa drei Schritte heranzukommen bat. Er übermittelte uns ihre Klagen, und ihr unsern Rat, als ob sie selber gar nicht gegenwärtig wäre.

In der Frühe geleiteten uns ein paar der Bauern weiter. Dörfer trafen wir zunächst wirklich nicht. Wir überschritten die Söhe des Küstengebirges, wo die so lange gesehenen steinernen Bergriesen die erhabene Umwallung eines viel durchrissenen Beckens bildeten, das zugleich die Grenze zwischen den Wassern des Halps und der Küste bezeichnete. Sine Landschaft von einer Stimmung, die ich "ein Wasserscheideidenibyll" nennen möchte; sie sind besonders eindrucksvoll in den Alpen —, wo man im Andlick stagnierender, gleichssam noch unentschiedener Wasserslächen in geweihter Stille das Walten der Natur unmittelbar zu belauschen meint oder auch in eine frühere Schöpfungsperiode plöslich und zaubershaft sich entrückt fühlt.

Beim Abstieg in das Innere war eine völlige Beränderung der Physiognomie, vor allem in der Begetation unverkennbar; wir folgten auch hier kleinen Flußthälern, die
uns nicht selten an mittelbeutsche Formationen erinnerten.
Ihre Wasser sind schon dem Halps bestimmt, und am folgenden Tage zogen wir an einem Hauptzuslusse desselben,
dem Gök-Irmak, entlang auf Taschköprü zu, einen ausgebreiteten Ort mit zahlreichen Minarets, welcher die Stelle des
alten Pompeiopolis einnimmt. Eine in jeder Hinscht un-

bezeichnende Stelle, welche schon badurch die relativ späte Gründung der Stadt verrät. Die weitere Umgebung ist von einer niederdrückenden Trostlosigkeit; trübselige gelbe Terrainwellen, unter denen auch die sonst bestellten um diese Zeit schon den Sindruck der Wüstheit machten. Hierdeileuchtet einem wirklich ein, wie der byzantinische Kaiser Konstantin Porphyrogenetus die Bewohner von Pompeiopolis für die dümmsten seiner Unterthanen halten konnte.

Raum waren wir über die stattliche, ursprünglich antike Brücke geritten, der die Stadt ihren modernen Namen "Steinbrück" verdankt, als uns verschiedene Chanwirte mit Anpreisungen ihrer Lokalitäten ansielen. Man merkte, man war in einem verkehrsreichen Ort. In einem weitläufigen Chan am Markte machten wir Halt, Georgios ging in den Konak, um uns dem Raimakam anzumelden, und wir befreundeten uns inzwischen im Chan mit einem Griechen aus Cäsarea, der mit etwa zwanzig seiner Landsleute sich in Taschköprü aushielt, um Handel zu treiben. Nach Jahren erst kehren diese Männer zu ihren daheimgelassenen Familien zurück.

Bu meiner Freude ergab sich sofort, daß der direkte Querzug nach Süden zum Halys, den ich vorhatte, und bessen Möglichkeit dis dahin ganz problematisch hatte bleiben müssen, nicht nur aussührbar war, sondern auch sehr häusig von den Eingeborenen und in etwa zwei Tagereisen gemacht wurde.

Inzwischen kam Georgios zurück, ber Kaimakam sei abwesend; es kommt auch wohl vor, daß er das nur vorz geben läßt, um ersorderlichen Falles sein Alibi erweisen zu können: vielleicht soll auch das Volk daraus erkennen, daß.

die Ungläubigen nicht allzu fehr geehrt werden. Richter und ein hervorragendes Mitalied des Rats erwar= teten uns. 3mei Zabtiebs mit ihrem Sergeanten holten uns ab und führten uns in den Konak, wo man uns im langen Ratsfaale auf roten Polfterfesseln Plat nehmen ließ, welche auf einer fehr erhöhten Estrade an einer turzen Seite bes Saales ftanben. Wir warteten eine Weile — die Gläubigen muffen ben Gindruck bekommen, als ob die Franken boch nur wie Gafte zweiten Grabes empfangen würden; dann erschien ein alter Mann mit kleinen listigen Augen und ein jüngerer, ben ber weiße Turban als Richter bezeichnete. Sie besetten die zwei noch leeren Polsterstühle neben uns und so thronten wir vier boch oben auf ber Estrade in dem sonst vollkommen leeren Saale, ein Urbild komischer Feierlichkeit. Der Kadi war noch nicht lange in Unatolien; er fam aus Spirus, wohin er sich zurücksehnte, und iprach fließend griechisch. Er sowie ber alte Ratsherr, ber noch ein Körbchen an den Arm nahm, um bei ber Gelegenbeit gleich ein paar Ginfäufe zu besorgen, begleiteten uns in bie Stadt; ber Sergeant ging mit zwei Zabtiehs voran, zahlreiche Sonoratioren, Kinder und Bummler schlossen sich Alles half uns Inschriften sowie andere Reste des Altertums suchen, deren bedeutenoste in einem umfangreichen Marmorbau aufgegangen find, ein türkisches Seminar, bas aus antiken Quabern besteht; auf ben vier Dachecken besselben sind Altäre angebracht und der Innenhof wird bon antifen Säulen gebilbet. Nahe dabei fängt ein großer antiker Marmorfarkophag lebendiges Quellwasser auf und spendet es dann wieder aus mehreren Offnungen: ein monumentales Epigramm.

Später benutten wir den Telegraphen, um unsere Freunde an der Küste über unsere weitere Richtung zu orientieren und saßen schließlich lange im Garten des Kadi unmittelbar am stark strömenden Fluß in einer Laube, wo wir ganz ausgezeichnete Pflaumen aßen, eine Thätigkeit, die nur durch ärztliche Konsultationen unterbrochen wurde.

Das lebhafteste Interesse galt auch hier den Angelegensheiten in Agypten: in der That war es das Tagesinteresse in den entlegensten Winkeln dieses weltentlegenen Landes. Wie ein Laufseuer war der Auf der Greignisse hier durchsgezogen; nur wiegten die Leute sich im Ansang in Illusionen, sprachen von glänzenden Siegen Arabis und von furchtbaren Berlusten der Engländer. Dann kam die Wahrheit an den Tag; Arabi blieb ihr Held, der Mann der großen Idee des Islam, aber ihre Flüche trasen den Khedive "den Bater des Unglücks, den Feigling, der mit Fremden paktierte."

Gerade damals war viel vom gemeinsamen Vorgehen Englands und der Hohen Pforte die Rede. Über die etwaigen Konsequenzen gab sich freilich kaum irgend jemand einer Täuschung hin: "wenn alles in Ordnung ist, so wird es heißen, nun Türke, packe Dich!" Daß die Engländer Ägypten nicht verlassen würden, in der Annahme mußte ich freilich meine Türken bestärken, wie ich auch jetzt noch das Gegenteil für einen Irrwahn halten würde, dem furchtbare Opfer fallen könnten. Biele ernste und verständige Leute in Anatolien begriffen das sehr wohl; die Masse aber war in tieser Erregung. Über die Christen des Orients hätte namenloses Unglück hereinbrechen können, wenn die ägyptische Affaire weniger schnell und besinitiv abgethan worden wäre. Sier lernte man den Engländern danken, und die wohlseile

moralische Entrüstung eines Teiles ber europäischen Presse erschien kaum noch in einem harmlosen Lichte, kaum noch burch Unverstand und Ignoranz entschuldigt.

Am Abend gaben uns einige Griechen aus Cafarea im Chan ein sehr splendides Mahl; da sie nur türkisch sprachen und auch türkische Besucher ab und zu gingen, so wagten sie nicht, ihre Nationalitätsfrage mit der sonstigen Freiheit zu behandeln. Aber bei der vielsachen Berührung mit den verschiedenen Elementen der Bevölkerung merkte man erst, wie unvermittelte und wie unversöhnliche Interessensphären hier dicht bei einander liegen.

In den nächsten anderthalb Tagen befanden wir uns auf der hohen Anschwellung, die uns noch vom Halpsbette trennte; auf und nieder ging der Weg, bald auf Höhen, wo nur spärliches Nadelholz sich erhielt, bald in tiese Sammelthäler der Wasser, wo die Blockhütten der kleinen Dörfer, die gerade in der Ernte begriffen waren, verstreut lagen. Unaushörlich zogen die Stiergespanne über die Halme das Brett hin, auf dem die lenkenden Knaden und Männer beschwerend standen und das an seiner Untersläche ganz beseit ist mit Feuersteinsplittern, welche auf ein Haar denen der "Steinzeit" gleichen; sie zerschneiben die Halme, während die Stiere das Dreschen besorgen.

So oft wir eine Höhe von weiterem Überblick erklommen hatten, lagen hohe Bergketten in endloser Reihe vor uns. Zwischen ihnen mußte auch ber Halys eingesenkt liegen, ber in biesen Gegenden selten ober nie berührt war.

Segen Mittag des zweiten Tages trieben wir die ers mübeten Rosse zum letzten Mal — wie es hieß — eine Ans höhe empor, und mit staunendem Entzücken sahen wir ein Bild vor uns, das des befonderen Reizes nicht erst noch bedurft hatte, vorher nie einem Guropäer sich enthüllt zu haben. In fast senkrechter Tiefe, etwa 4000 Ruß unter uns, mälzte der Halns — der Kifil Armat — seine gelbbraunen Kluten; wo er mit scharfer Biegung aus engem Felsenpaß beraustrat, empfing er erst noch eine andere starke Wasser= aber, beren hell schimmernde Linic fern im Westen verschwand; dann wandte er sich in breiterem Thal viel ge= wunden nach Often. Die jenseitigen Felsenbegrenzungen erhoben sich grausteinig und mit grünem Gesträuch nur notdürftig überkleidet zu ansehnlicher Höhe; an unserer Seite aber stiegen gewaltige, rötlich schimmernbe Steinmaffen auf, ungeheuerlich in Formen und Eindruck. Übersichtlich laa hier bas Gebiet vieler Tagereifen auf einen Schlag vor uns; im Guben beutete man auf die Berge von Iskelib, unser späteres Ziel; fern im Often zeigte man ichon in ber Rich= tung nach Amasia, von dem wir in der Luftlinie etwa 100 Kilometer entfernt maren.

Wo vor uns der Halps abwärts sließend im Osten verschwand, schien er wiederum in Felsenengen zu treten, von da an war sein Lauf ganz unbekannt und galt als unversolgbar. Hier endlich ward uns sichere Kunde, daß er auf mehrere Tagereisen zugänglich sei. Das entschied meinen Entschluß: nicht nach Süden, wie ich bisher gewollt, sondern erst nach Osten richtete ich den Marsch; mühsam stiegen wir hinab ins Thal des Halps, aus empfindlicher Kälte und reiner Luft in Gluthitze und erstickende Winde. Aber ich gestehe, daß mir seierlich zu Mute war, als ich einritt in das Thal mit seinem großartigen und, wenn ich so fagen darf, geschichtswürdigen Charakter.

Die Bauweise war geändert, viele Bretter zu den Häusern verwendet, besonders zum unteren Stockwerk, während das obere aus Lehm bestand; den Eindruck einer gewissen Wohlhabenheit zeigten die schlanken Minarets auch in kleinen Orten; sie waren von Feldern umgeben, auf denen auch Baumwolle gedieh, und von Gärten, aus denen uns die schönsten Trauben gereicht wurden.

Wir folgten bem Halys, ber hier ein ziemlich breites Inundationsgebiet hat, und gegen Abend zogen wir, an zahllosen rohen Grabsteinen vorüber, in das umfängliche Kargy ein, die Lehmstadt, ein Rame, den das Meer grauer Hütten ausdrängte, in denen übrigens merkwürdigerweise ein paar kleine Fensterscheiben vorkamen.

Der Empfang war nicht besonders freundlich: der Ortsvorsteher war auch hier abwesend, angeblich wenigstens; ein
alter Mann, ohne die übliche äußere Lebensart der Türken,
vertrat seine Stelle. Es war nicht leicht, ihm klar zu machen,
daß ich den Halps zu versolgen wünschte. "Dein Papier,"
sagte er, "spricht von Antiken und nicht von Flüssen." Erst
allmählich gelang es, ihn und seinen noch unverschämteren
Sohn etwas zu zähmen; ihre bessere Gesinnung drückten sie
dadurch aus, daß sie uns ein paar harte Apsel und Pfirsiche,
sowie eine Wassermelone überreichten, die sie mit aufessen
halfen und doch als ein genügendes Nachtmahl für uns betrachteten. Wir hielten uns später schablos.

Am Morgen ritten wir ungehindert aus der Lehms stadt auf die Öffnung zu, in welcher der Halps verschwand und begannen unsere Wanderung an diesem größten Strome Kleinasiens.

## IV.

Bleich hinter Rargy treten Soben bicht an ben Salys, nach wenigen Minuten entziehen sie den Ort den Blicken und laffen den Wanderer allein mit dem Kluffe, der hier in unerforschtem Thale schnell und breit dahinströmt, bald dunkelbraungelb von Farbe, bald glänzend purpurschlamm= farbig — wenn ich so sagen barf — Eigenheiten, welchen der heutige Name des "roten Flusses", Kisil Irmak, verbankt wird. Fern im Grunde vor uns, wo der Fluß mit scharfer Wendung aus der östlichen in die Nordrichtung übergeht, bebt eine Bergmaffe fich majestätisch bis zu kahl= felsigen Spigen empor, der "Olivenberg", in welchen eine stark bevölkerte Ebene, die "Olivenebene", ansteigend sich hineinzieht. Bald zur rechten, bald zur linken Seite des Fluffes treten die begrenzenden Berge etwas zurud, geben einer kleinen Gbene unmittelbar über dem Ufer Raum und einer Ansiedelung, welche von dem fruchtbaren Boden sich Diefer zeitigt Früchte von überraschender Gute, Bfirfiche, vor allem Trauben in reichster Fülle, die teilweise frisch oder konserviert zu jedem Mahle gegessen, teilweise zu einem biden Gelée eingekocht werden. Unaufhörlich, auf bem Marsche und bei der Rast, wurden wir mit den mannigfachen blauen und grünen, großen und kleinen, länglichen und runden Sorten beschenkt. Seine Gaben wieat ber Simmel in biefen Bergwinkeln burch eine außerorbent= liche Site gleichsam auf: übertreibend sprechen die Bewohner bavon, wie die Glut ber Sommersonne ftark genug fei, um Gier zu tochen!

Der Halys ist hier aber keineswegs in Steilfelsen ein= gesenkt, wie man gemeint hat — auf diese werden wir erst später stoßen — sondern beiderseits auf gebahnten Pfaden zu Rosse und zu Fuß verfolgbar; allerdings sind dieselben nicht unbedenklich an den vielen Stellen, wo sie die unmittelbar ans Wasser tretenden Bergfüße mühsam und stark gewunden überschreiten müssen und durch Geröll schwierig oder auch durch langes Betreten glatt und schlüpfrig geworden sind.

Als wir gegen Ende bes ersten Tagemariches uns gerade ber Olivenebene gegenüber befanden, hatten wir an unserer, der linken Fluffeite einen folchen vorgebauten Felsen zu überschreiten, über beffen Ruß es hinein ging in ein stilleres Thal von zahmerem Charafter. Hier brehte fich unfer 3ab= tieh herum und wies schweigend rudwärts, - wir konnten einen Ruf bes Staunens nicht unterbrücken: aus hohem, isoliertem Felsenblock, hart am Flugrande, sah uns ein ge= waltiges, uraltes Felsengrab, das brei Säulen trugen, ent= gegen.\*) Man hatte weiter reiten konnen, ohne es ju bemerken. Da es etwa erft zwölf Ruß boch über dem Boben einsette, fo riefen wir einen jungen Burichen um einen ber gefällten Bäume an, mit benen er gerabe am jenseitigen Ufer hantierte, legten den Baum an und befanden uns bald alle in der Borhalle und der anstoßenden kleinen Rammer des Grabes, die zum Teil mit Sand gefüllt war. Auf einer Stufe por ben Säulen lagerte, wie alles aus bem lebenbigen Felsen gemeißelt, inmitten wachthaltend ein Löwe, ihm kam der Borderteil eines zweiten aus der rechten Ecke ent= gegen, in ber linken folgte ein britter. Im flach angelegten Giebel maren einander gegenüberstehende Tiere nur noch

<sup>\*)</sup> Eingehender beschrieben in G. Sirschselb, Paphlagonische Felsensgräber (Aus d. Abhandl. der Preußisch. Akademie der Wissenschaften. 1885), S. 9 ff. Tafel I. II.

schwach und teilweise erkennbar. Alles Bearbeitete hatte schon längst wieder die altersgraue Berwitterungsfarbe der umgebenden unberührten Felsen angenommen.

War es bei bem ganzen Charafter biefes unbekannten Halpsftudes unbenkbar, daß dasselbe im Altertum nicht jollte bewohnt worden sein, so gaben dies imposante Grab und die gebahnten Pfade auch die äußere Bestätigung. In einen urfächlichen Zusammenhang brachte biefe beiben Glemente auch die Sage ber Umwohner, beren Phantafie bas einzige Monument wie bie gebahnten Pfabe in gleicher Weise beschäftigten, ba auch diese ber Kassungskraft bes modernen Geschlechtes bort als Leiftungen erscheinen muffen, Die eine gleichsam übernatürliche Erklärung verlangen. Sehr originell war freilich bas Märchen nicht: Es war einmal ein König, der hatte eine vielumworbene Tochter. Der Könia aber stellte ben Freiern die Aufaabe. Pfabe ben Fluß entlang zu bahnen. Es muffen schließlich nur zwei Randibaten sich barauf eingelaffen haben, ba es heißt, bie Tochter mard bem versprochen, an bessen Seite ber Weg zuerst fertig wurde. Das gelang bem Freier am linken Ufer, wo auch das Grab sich befindet. In diesem ward der alte König beigesett, ber glückliche Gewinner erhielt mit ber Tochter auch die Herrschaft — und die Hauptfaktoren meniaftens: Grab. Pfabe und eine begehrenswerte Cbene am Flusse existieren noch heutigen Tages. Andere Röpfe ver= rieten freilich bei ber Gelegenheit eine kuriose Anschauung von der Vergangenheit: sie bezeichneten das Grab als "ge= nuefisch", die Pfabe als "griechisch", und "baber" feien biese jünger als das Grab.

Jebenfalls freuten wir uns über ben unerwarteten Fund

von Herzen und machten uns nichts daraus, daß wir unser Duartier auf halsbrechenden Wegen erft in tiefer Dunkelheit erreichten. Das ganze Dorf saß noch beim Licht von Kienspänen im Vorhof der Moschee und feilschte um ein paar Heller mit dem Steuereinnehmer, der in Begleitung von ein paar stämmigen Bewaffneten den Frieden auch dieses stillen Thales zu stören gekommen war.

Die Versammelten, zu benen ich mich setze, behandelten mich ohne weiteres als ihren "Freund" und teilten mir bereitwillig von ihrem sehr beschränkten Wissen mit: der Fluß sollte noch eine ganze Strecke unmittelbar versolgt werden können. So war es in der That: am nächsten Tage hielten wir erst nach fünf die sechs Stunden in einem Dorse über dem Halps nicht weit von der engen hohen Felsenpforte, in welche der Fluß alsdann eintritt. Von da an könne ihm kaum eine Ziege folgen; nur an ganz wenigen Stellen lockere sich der seize Gürtel der Felsen, die der Fluß, noch etwa sechs Stunden vom Meere, endlich wieder befreit in ebenem Boden dahinstieße, mit derselben bewegten und vershängnisvollen Vergangenheit, welche wir in kleineren Vershältnissen schon deim Devrikanflusse kennen gelernt haben.

Sine merkwürdige Erzählung hatte ich überall am Flusse erhalten: vor angeblich acht Jahren sollten fremde Männer vom Meere her in einem Boote den Fluß hinaufzgeschwommen sein bis zu den Punkten, die wir eben berührten; einige behaupteten, sie seinen auf dem Nückwege verzunglückt. Sine andere Sage datierte es etwa achtzig Jahre zurück, daß Fremde auf einem Floß, das sie gezimmert, durch den engen Felsenkanal hinausgeschwommen seinen zum Meere. Die Mitwirkung der Umwohnenden hätten sie dabei erreicht

burch das Versprechen, den Fluß zu regulieren. Etwas mag daran sein und zwar an dem früheren Ereignis: man weiß, daß etwa um die angegebene Zeit Agenten Napoleons I. Kleinasien berührten. Jedenfalls würde solche Fahrt das einzige Mittel zur Klärung des nun noch unbekannt gebliebenen Flußlauses sein, und nach den Höhenverhältnissen ist so viel wenigstens unwahrscheinlich, daß Wassersälle dabei irgend ein Sindernis bereiten. Uns selber gelang es, auf etwas beschwerlichem Wege das erste große unsichtbare Stück des Flusses zu umgehen dis zu einer Öffnung, deren frühere Bedeutung für den Berkehr die Reste einer antiken Brücke noch verrieten. Auf Pfaden, die im Altertum viel betreten waren, befanden wir uns offendar in jenen Halpstagen.

Nachbem wir den Lauf soweit als möglich festgelegt, kehrten wir am rechten Ufer zurück bis zu einem Dorfe, das dem Felsengrabe gegenüber lag. Sierbei siel mir besonders oft auf, wie sehr verschieden dieselbe Landschaft bei nur wenig verändertem Augenpunkt, ja nur bei anderer Tageszeit erscheint, so daß man diese eigentlich bei jedem empfanzenen Sindruck anmerken sollte.

Wir zogen quer burch die Olivenebene und überstiegen auf unbekannten Wegen hohe Kämme des Olivenberges, die uns landeinwärts zu einem oberen Stücke des vielgewundenen Stromes führen follten.

Beim Abstiege nahmen die umgebenden Felsen höchst auffällige Formen an; endlich bogen wir aus dem engen bizarren Felsentheater hinaus und betraten eine sich erweizternde Sbene um den rechts nach Westen hinaussließenden Halys, dem wir uns mehr und mehr näherten. Nur einzelne Felsen ragten noch wie emporgeworsene erstarrte dunkle

Wellenkämme aus dem gleichmäßigen Boden empor, unmittelbar am Strom der höchste, der Berg mit der Burgruine von Osmandjik. Troh der Sike ritten wir froh darauf los, ich unterließ sogar, was ich sonst aus Borsicht für jede Eventualität immer that, eine Photographie des Ortes schon im Serankommen zu nehmen. Denn wir hatten ja nun vorläusig das Vilajet von Kastamuni verlassen und machten uns auf durchgehends bessere Aufnahme gefaßt —, obgleich mir in der Beziehung kleinere Orte mit geringeren Beamten unter allen Umständen immer sicherer sind als große. Auch diesmal sollten wir nicht angenehm enttäusicht werden.

In der Mittagssonne ritten wir in den elenden Ort mit seinen 200 Lehmhäusern ein. Im geräumigen Kaffee= hause am Fluß war kein Raum für uns, ober man mochte die Ungläubigen nicht aufnehmen. Das fogenannte Zimmer eines kleinen Chans war ein Lehmstall von fechs bis acht Fuß an jeber Seite, mit Löchern in ben Wänden, in ber Decke und im Boben. Es sah überhaupt nicht aus, wie eine ernft gemeinte Behaufung, nicht einmal hier. biesen Erfahrungen birigierte ich den Zug auf den Konak zu, um mir vom Kaimakam ein Privatquartier anweisen zu Ich traf den Würdenträger mit einigen anderen Türken in seinem Geschäftsraum; es war ein jüngerer schwarzbärtiger Mann in Nationaltracht, einer von denen, welche nach dem letten Kriege aus Rumelien in die Türkei ge= kommen sind. Er ließ fogleich für ein Quartier forgen; wir unterhielten uns noch eine Beile, wobei feine Söflichkeit und Glätte mir schon von etwas fatalem Beigeschmack erschien. Ich verstand, daß er beiläufig noch einen auf mich bezüglichen Befehl erteilte; bann verfügten wir uns in bas ange= wiesene Haus, wo uns ein alter Herr in weitem weißen durchsichtigen Umwurf — dem Kennzeichen des muselmanischen Jerusalempilgers — mit einer ganzen Schar robuster Diener sehr freundlich begrüßte. Er bat dann, ihn wieder in die Weingärten zu beurlauben, wo im Augenblick, in der Mitte des September, die allgemeine Lese stattsand, und wir setzten uns zu unserem einsachen Mahle, dessen Hauptbestandteile das sast unvermeidliche Huhn, dicke Wilch und Trauben waren.

Noch ehe wir geendet, brangen zwei Männer ins Zim= mer, die sich als Polizeibeamte vorstellten, sich ohne weiteres niederließen, ein Bapier hervorholten und ungeniert begannen, mich nach mir felber auszufragen. Ich war er: staunt; ich hätte ja dem Kaimakam meine offiziellen Papiere gezeigt, hier läge ein Irrtum vor, ich bate die Berren, sich zu verabschieden. Sie verschwanden, aber nur um nach kurzer Zeit wieder zu kommen: der Kaimakam mußte um ihr Vorgeben, es fei gesetlich streng vorgeschrieben, daß ein Nationale von jedem fremden Ankömmling aufgenommen werde, daß man miffe, "was er nehmen, mas er geben würde". Ich erwiderte, daß ich jum dritten Mal in Anatolien sei und hunderte von Orten berührt hätte, ohne je burch jolch Ansinnen beläftigt worden zu sein. 3ch murde nicht unterlassen, in Stambul dem Minister zu erzählen, daß Osmanbiik ber einzige Ort bes Reiches sei, wo man seinen Empfehlungen nicht alaube.

Die zwei beharrten, nur fielen sie aus ihrer ursprünglichen Frechheit in einen einschmeichelnden Ton, wälzten alle Schuld auf andere und baten endlich, daß ich meinem Diener gestatten solle, über mich die nötige Auskunft zu geben. Das geschah denn; ich glaube, der Schelm bezeich-

nete mich als einen Pascha aus Deutschland; schließlich verlanaten die Serren meine Unterschrift, wieder mit der arößten Dringlichkeit. Ich hatte nicht im mindesten Luft, etwas zu unterschreiben, was ich nicht lesen konnte und warf die Berren, als fie zum britten Mal kamen, befinitiv hinaus, verlangte meine Pferde und hatte allen Ernstes vor, sofort die ungastliche Stadt, wenn auch nur auf eine fürzere Strecke zu verlassen. Da entstand ein wahrer Aufruhr unter den Dienern bes Saufes; erft marfen sie ein, daß weder bie nötigen Gifen noch der Schmied an dem Tage aufzutreiben seien, bann trugen sie meine Stiefel fort, nahmen mir den hut weg und flehten mich an, ihrem Herrn nur nicht biese Schmach anzuthun, er murbe bann ohne Zweifel den Kaimakam ermorben. Inmitten bes Wirrwarrs ließ dieser murbige Mann seinen Besuch ansagen. "Laß ihn nicht kommen!" riefen die 3ch hielt aber unter allen Umftänden das Gegen= teil für besser, und alsbald trat er denn auch ein, begleitet vom Richter. Ich versäumte nicht, ben Berren zunächst Kaffee und Cigarretten reichen zu lassen, dann nahm ich dicht neben ihnen Plat und fragte einfach und deutlich — das heißt also gänzlich untürkisch: "Kaimakam, was soll das bedeuten, daß Ihr mich hier wie einen Verbrecher verhören laßt; liegt irgend ein Berdacht gegen mich vor?" Diese direkte Ansprache schüchterte ihn ein: "o nein", sagte er; "aber die Ordnung will es so, es ist ein Befehl gekom= "Seit wann?" fragte ich. "Seit acht Tagen", behauptete er frisch, "und ist es bei Euch nicht ebenso?" — Er war während des letten Krieges einmal in Wien gewesen, anscheinend mit irgend einem Anliegen seiner Lands: leute und mochte bamals ber Polizei allerdings nicht ganz

flar erschienen sein. — "Ja wohl ift es fo", erwiderte ich, "vorausgesett, daß der Fremde sich verdächtig gemacht hat: aber wenn Du einmal mit einer Empfehlung unferer Regierung bei uns herumreisen solltest, und man Dich so be= lästigt, wie mich hier, so kannst Du auf meine Berantwortung die Inquirenten hinauswerfen. Wenn folche Schreiben nicht mehr genügen, um uns zu legitimieren, so merben wir wohl nächstens Euren Padischah selber zu uns stecken muffen, sobald wir unter Euch reifen." "Wie kannift Du fo sprechen", entgegnete er, "ein Verbacht gegen Dich, wie unmöglich! aber ein Befehl ift ba . . . " fiel ich ein, "und daß Du damit auch gerade an mich kommen mußtest, der ich mich überall als den größten Freund Deiner Landsleute bekenne! Sollte ich übrigens Gelegenheit haben, ben Sultan in Stambul zu sehen, so glaube ich, wird er sich wundern, daß dergleichen passieren konnte."

Der Kaimakam war in Verzweiflung, ward blaß und rot und wendete sich zulett Silse slehend an seinen Begleiter: "nicht wahr, Richter, habe ich Dir nicht gleich gesagt, wie sehr das Gesicht dieses Fremden mir gesiel?" Der Richter bestätigte mit Wärme. "Aber unsere Freundschaft bleibt doch bestehen?" suhr der Kaimakam bittend fort. Ich zuckte die Achseln, wünschte statt aller Antwort gerade unter seiner Begleitung die Stadt anzusehen und zwang ihn so — zu seiner innern Verzweiflung, glaube ich — bescheiden an meiner Seite durch die belebte Hauptstraße zu promenieren bis auf die große Brücke von fünfzehn Bogen, einem einzigen Prachtwerk, die Sultan Bayezid II. (1481—1512) unmittelzbar unterhalb der Burg über den Halps geschlagen hat. Zu leicht vergißt man, wenn man es überhaupt weiß, daß

Rleinasien außer seiner antiken auch eine selbschukische und nach ihr noch eine türkische Blütezeit gehabt hat, die allers bings längst vorüber ist.

Der schlammige Strom fließt unter ber Brücke eilends und flach in breitem Bette fort: er treibt babei eine große Anzahl von Räbern und pumpt auf biese Weise sein eigenes Baffer in die angrenzenden Garten. Die verfallene Burg, so log der Kaimakam, sei unbetretbar. Ich hatte allmählich fo beftigen Ropfschmerz bekommen, daß ich nicht auf weiterem bestand, und ritt am anderen Morgen in der Frühe ab. auch ohne die erwünschten photographischen Aufnahmen ge= macht zu haben, ba ich fürchten mußte, daburch aufs neue Berbacht zu erregen und so kostbare Zeit zu verlieren. Der Raimakam konnte sich einfallen laffen, sich erft an feinen nächsten Vorgesetzten in Amasia zu wenden, die erste Telegra= phenstation war 10 Stunden entfernt; und wenn schon überall, so können besonders in der Türkei die geringfügigsten Affairen unberechenbare Dimensionen annehmen, wenn man ben Fehler begangen hat, sie nicht von vorn herein und fcnell abzuthun, sondern Beit gelaffen jum überbenken und Intriguieren.

Übrigens war offenbar auch ber Zabtieh, ben ber Kaismakan uns mitgab, angewiesen, uns scharf aufs Korn zu nehmen; mit bemonstrativem Diensteifer hielt er sich fortwährend in unserer Nähe und genierte mich nicht wenig beim Croquieren. Der Schlaue behauptete, schon einmal einen "Pascha" begleitet zu haben, der es überaus ausmerksam gefunden hätte, daß er ihn fortwährend angestarrt habe. Mit Mühe und List gelang es Georgios, ihn wenigstens während der ersten Mittagsrast anderweitig zu beschäftigen,

jo daß ich einige in Osmandjik versäumte Arbeiten nach= holen konnte.

Das Mahl, das uns der Eigentümer unseres Ruhezimmers auftragen ließ, war auffallend splendide; auffallend auch, daß er das kleine Geldgeschenk, das sonst mit mehr oder weniger Gleichgültigkeit angenommen zu werden pflegt, entschieden zurückwies. "Heute", erklärte er, "ist gerade der Todestag meines verstorbenen Laters; möchte doch Gott immer an diesem Tage mir die Gnade erweisen, mir Gäste zu bescheren, die ich bewirten kann."

Auf ben verbrannten Öben, die wir am Vormittag noch nahe dem Halys durchzogen, hatten wir große Herben von Rindern — bräunlichen und hellen —, Eseln, Pferden, Schasen und Ziegen getroffen; am Nachmittag sliegen wir in enge bewaldete Seitenschluchten, in benen es angeblich nicht immer geheuer war, und blieben am Abend bei einem begüterten alten Landbauern, den wir wie einen Patriarchen auf seinen Felbern hockend fanden, wie er von fast gleichzalten Knechten das Getreibe in Säcke messen ließ. Sin junger Steuereinnehmer, der das Gastzimmer des Hausesschon vor uns besetzt hatte, überließ es uns sofort und schließ im Vorraum mit unseren Leuten.

Den folgenden Morgen kamen wir nahe an die hohen Ketten, die wir schon eine Woche vorher von der erhabenen Warte über dem Halps als die fernsten Höhen im Süden gesehen hatten. In brennender Glut stiegen wir nachmitztags von den gesurchten sandigen Bergen steil abwärts in ein schmales Thal, das einer gesenkten Sohle gleich nach Süden sich hinwand. Den klaren geschlängelten Bach saften von beiben Seiten Gärten und Weinpslanzungen ein, deren

volles Grün mit ber fahlen Farbe ber Berge ftark kontraftierte. Immer mehr loderten fich die Begrenzungen, das Thalband ward breiter, und mit einer gewissen Spannung erwarteten wir seine endliche Entwickelung. Aber siehe da, bei der letten Wendung zeigt sich ftatt eines freien Ausganges eine hohe dunkele Felsenkappe, die abschließend und drohend zu= gleich emporsteigt und jeden Ausblick hindert; nur treten auf ihrer Söhe einzelne Säufer bestimmter hervor, mährend an ihrer linken Seite Bauten aller Art, Säufer, Mojcheen, Minarets von jenseits her gleichsam überzuquellen scheinen. Die unerwartete Burg war die Beste von Iskelib, unterhalb welcher die große Stadt im erweiterten Thale nach Süden sich hinlagert. Loller Besorgnis nach den letten Erfahrungen, machte ich noch vor bem Eintritt ein paar photographische Aufnahmen, um so vorsichtiger, da wir uns wieder in einem Bipfel des Bilaiets Rastamuni befanden. Wir hielten im Sof eines geräumigen Chan, vor beffen Thor mehrere prächtige alte Türken kauerten im stillzufriedenen Genuß der Ruhe und der Wafferpfeife; es waren, wie fich aleich herausstellte, vornehme Leute, Mitalieder des Rates.

Fast noch ehe ich aus dem Sattel gestiegen, näherte sich mir ein Sergeant der Feldgendarmerie mit großer Söslichsteit: das Medisch — eben der Rat — habe vernommen, daß ein Fremder angelangt und lasse mich bitten, wenn es mir beliebe, in das Amtsgebäude zu kommen. Ganz sicher ist man ja auch bei so ausgesuchter Söslichkeit nie, ob nicht doch irgend eine versteckte Absicht dabei im Spiele ist, etwa die, den Schein zu erwecken, als habe der Giaur sich zunächst gehörig zu legitimieren. Im allgemeinen habe ich mich aber gut dabei befunden, nicht erst lange über solche etwaige Abs

sichten zu grübeln, und so begaben wir uns auch diesmal unverweilt in den Konak. Es war ein ganz stattlicher Bau in einem weiten Hose, in den von allen Seiten die starren selssigen Höhen hineinschauten. Nachdem wir im Ratszimmer kurze Zeit gewartet, öffneten sich die Thüren, und herein schritten im seierlichen Aufzug etwa ein Duzend Türken; die ältesten, weißbärtigen an der Spize, bewegten sich langsam auf die Divans zu und nahmen nach Alter und Würdigkeit Plaz. Nie hatte ich bei derartigen Gelegenheiten so stark wie hier den Sindruck, bei einer theatralischen Vorstellung beteiligt zu sein. Nach Würde und Alter begannen sie auch die Begrüßung, stellten der Reise gelitten?" und hießen uns in berselben stereotypen Weise wilkfommen.

Während der Versuche, das Gespräch langsam in Fluß zu bringen, erschien der Richter; schließlich der von allen Erwartete, ber Raimakam, ber beim Stragenbau noch zu thun gehabt. Das Auftreten des noch jugendlichen Mannes war frappant, nicht nur in Tracht, auch in Beweaungen war er so auffallend europäisch, daß ich nicht zweifeln konnte, einen sehr ausgeprägten Jungtürken vor mir zu haben. Schon vor Wochen hatte man ihn mir fehr gerühmt in einem kleinen Ort an ber Rufte, ben er eine Zeit lang verwaltet hatte. Die Gruße, die ich ihm von dort zu bestellen hatte, wo man sich seiner noch so gern und lebhaft erinnere, nahmen ihn schon für uns ein. Leicht ward alles geordnet, mas auf eine ungeftorte Besichtigung ber Alter= tumer des Ortes und auf eine sichere Fortsetzung unserer Reise Bezug hatte. Dabei murde das Gespräch lebhafter: es kämen so selten Franken in den Ort, klagten sie. Das

sei kein Wunder, magte ich zu äußern, benn ben einzigen, ber meines Wiffens gekommen ift — es war ber Engländer Ainsworth — haben Gure Bäter und Großväter vor 40 bis 50 Jahren so behandelt, daß er gewiß froh war, noch aut bavongekommen zu sein." Unsere neuen Freunde waren sicht= lich etwas betreten; aber sie waren liebenswürdig genug, gute Miene zum bosen Spiel zu machen. In vertraulicher Aufwallung schlug mir der Kaimakam aufs Knie: "gieb acht", fagte er, "wir wollen Dich eines Befferen belehren: Zabtiehs habe ich im Augenblick ohnehin nicht hier. Du wirst auch morgen hier bleiben und unser Gaft sein." Die Anwesenden nickten Beifall, und fie hielten ihr Bort: uner= müdlich waren die ersten Männer der Stadt, der Kaimakam an der Spiße, darin, uns zu den merkwürdigen Resten des Altertums zu geleiten. Die wichtigsten waren auch hier Kelfenaraber mit fäulengetragenen Borhallen, welche bem Kuße des Burgberges eingearbeitet find. (Vergl. Paphla= gonische Felsengräber S. 17 ff. Taf. III ff.) Alle suchten in ihrer Erinnerung nach antiken Monumenten, was freilich bei ber allgemeinen Teilnahmlosigkeit für die alten Überbleibsel kein besonderes Resultat haben konnte. Osman-Ben, der vornehmste Mann ber Stadt, trug eigenhändig eine Leiter unter eine Brücke, wo eine antike Inschrift vermauert war. Schon um 10 Uhr morgens genossen wir bei ihm ein vortreffliches Mahl, wie die Herren von Iskelib überhaupt als hervorragende Feinschmecker in ihrer Art sich auswiesen.

Über unser Erlebnis zu Osmandit zeigten die Hiefigen eine lebhafte Entrüstung. Was ein thatkräftiger Mann auch hier vermag, ward uns bei unsern Gängen durch die Stadt klar: eine so außerordentliche Thätigkeit war mir noch

nirgends im Innern begegnet. Da wurden Häuser errichtet, an Wegen gebaut, Straßen gebeffert, da doch in der Türket leichter hundert neue Dinge ins Werk gesetzt, als ein fertiges älteres gebeffert wird. Jeden Moment des Vorsübergehens benützte der Kaimakam zu einem anfeuernden Wort: "vorwärts, meine Seelen! gut, meine Löwen!"

Am buntesten ging es im Hof bes Konaks zu; es war ein Bild von biblischem Charafter. Der Raimakam ließ ba eine Schule errichten. Was nur in der Stadt tragen, farren und mauern konnte, war thätig; die Ratsmänner teilten sich in die Aufsicht, der Tschausch (Sergeant) ging mit einer kurzen Beitsche, die aber nur die Bedeutung eines Abzeichens hatte, wie ein Frohnvogt unter den wimmelnden Haufen umber. Der Raimakam und mir faßen da eine lange Zeit und saben bem Treiben zu; alle Augenblicke trat irgendwer heran, bat um Weisung, zeigte unbrauchbar ge= worbene Karren, brachte neue Instrumente und Geräte. "Sie erhalten für ihre Arbeit kein Gelb", raunte ber Raimakam mir zu: "wurde man bas bei Guch für unrecht halten?" 3ch beruhigte ihn, statt der körperlichen Leistung zahle man bei uns eben Belb.

Unter die Steinträger drängten sich auch Rinder, Knaben und Mädchen; in anbetracht des Zweckes fanden wir das ganz in der Ordnung. Etwas sehr Türkisches war dann doch wieder dabei: im Erdgeschoß des Konaks sehlte auf eine Strecke jede Mauerfüllung des Fachwerks; und was besand sich in dem luftigen Raum dahinter? Das Gefängnis für die schweren Verbrecher, die mit rasselnden eisernen Ketten beladen ganz vergnügt dem Leben zuschauten, wie der Kaimakam und wir. die wir ihnen gerade gegenüber saken.

Schließlich bat man mich, alle die würdigen Männer und die Arbeiter als großes Gruppenbild zu photographieren. Als ich dann noch nach einem passenden Punkte suchte, um ein Panorama der Stadt aufzunehmen, war ein Ratsherr übermütig genug, ein Minaret dazu vorzuschlagen. Der Kaimakam vertuschte schnell diesen taktlosen und auffällig untürkischen Einfall.

Fast nirgends sind die Türken im Gespräch so warm und zutraulich geworden wie hier; an andern Orten sehlte freilich vielleicht nur ein ebenso langer Aufenthalt. Es waren merkwürdig geweckte und in ihrer Art vorurteilsfreie Leute; schon höher im Norden hatte ich öfter gehört, daß die Leute von Iskelib auch im Sandel für besonders gewitzt galten.

Ruhig besprachen sie mit uns gewisse Ursachen bes physischen Niederganges ihrer Nation, besonders der oberen Schichten; die drei Faktoren, die ich nannte: Übermaß im Genuß von Schnaps, Tabak und schwerem Ssen erkannten sie an, setzen aber ohne weiteres von selber hinzu, und "die Frauen".

Der Kaimakam war ein fanatischer Europäer. Wir fanden uns freilich zunächst einig in dem Gedanken, daß die europäische Presse im allgemeinen ein Unglisch für die Türken sei, da ihre Korrespondenten, meist ohne Kenntnis von Land und Leuten, ihre ganze Weisheit in der verdorbenen Luft Konstantinopels einsaugen, während doch der gute und brave Türke, das wahre Volk, wie überall, nicht in der Sauptstadt, sondern in Anatolien gesucht werden muß. Es sei mir bei dieser Gelegenheit eine kurze allgemeinere Bemerkung gestattet: in den größeren Städten des Orients— und vielleicht auch anderwärts— psiegen bei den fremden

Ansiedlern bestimmte feste Anschauungen über die Eingesessenen zu existieren, deren Ursprung in unbekannte Zeit zurückreicht und die mit der Autorität eines Dogmas gewöhnlich jeden neuen Ankömmling überwältigen. So berechtigt einzelne ber zu Grunde liegenden Urteile im Anfang einmal gewesen fein mögen, so find sie boch jett jedenfalls burch langen Gebrauch so abaeariffen, durch ununterbrochenes Nachplappern fo verschoben, unlebendig und rein formelhaft geworden, daß man wohl sagen barf, es sei oft ein gewissenhafter Beobachter einiger Monate ungleich verläßlicher im Urteil als ein Un= fiedler, der ein Vierteljahrhundert im Lande verbracht hat. Luft und Geschick, bem Bolte näher zu treten, und Fähigkeit, neue Eindrücke vorurteilslos und ohne jede fremdartige Beimischung zu empfangen, find bie unerläglichen Boraus= settungen einer zugleich treffenden und förderlichen Beurteilung des Volkes.

Unfer Kaimakam trat mit Lebhaftigkeit ein für die Ausbeutung der natürlichen Silfsquellen; in Iskelib betrieb man sogar das verpönte Keltern der Trauben. Jedes Stück seiner' Kleidung und derjenigen seiner Umgedung regte ihm den Gedanken der Silfsosigkeit seines Landes an, da so gut wie alles vom Auslande komme. Diese Erregung war keineswegs eine künstliche, für den Europäer veranstaltete, wie das wohl auch vorkommt; sie ging ihm ans Herz. Es war ihm unverkenndar eine Wohlthat, in dem entlegenen Ort, in den er verschlagen war, sich einmal so ganz aussprechen zu können.

Und bennoch — am Abend waren wir bei ihm zum Nachtmahl, unter einem großen Rußbaum im Garten lagen Teppiche gebreitet und standen bequeme gestickte Hausschuhe bereit, in die wir schlüpfen mußten; — benn immer gilt es für höchst unanständig, irgend einen Wohnraum mit denfelben Sohlen zu berühren, welche die Straße betreten haben. — Ein paar Laternen hingen an ben Zweigen, ber Kaimakam faß zwischen uns im kostbaren geblumten weiten Sausrock von Seibe, die Wafferpfeife ftand vor ihm; es war ein durchaus orientalisches Bild. Es gab zuerst wunderschöne fehr große Pfirfiche, die der Kaimakam mit eigener Sand für uns eingekauft hatte; aber wir bekamen wenig bavon, sein kleines Söhnchen biß sie fast sämtlich an unter bem sehr schwachen Einspruch des Baters, der in schlechter Er= ziehung des männlichen Sproffen sich ganz als Türke erwies. Etwas Ungezogeneres als folch ein türkischer Bube bes mittleren ober böheren Standes tann nicht leicht gedacht werden. Ich weiß nicht, ob die Bäter früher durch größere Strenge ben jugenblichen Despoten zügelten, ben bas Baremsleben gestaltet. Jett kann man sich nur darüber wundern, wie eine zur zweiten Natur gewordene Gewohnheit und religiöser Einfluß in späteren Jahren bann boch noch eine Reihe menschlicher Tugenden zeitigt, unter welchen die Shrfurcht vor ben Eltern obenan fteht.

Dann ein anderes: vor der Mahlzeit kam, wie gewöhnlich, eine große Flasche mit Mastirschnaps auf das niedrige Tablet, um das wir kauerten. Unser Gastsreund leerte ganz beiläusig dreizehn Gläser. Natürlich war er danach bei weitem nicht mehr so vernünstig wie vorher, er fragte einen der Zabtiehs, die gerade zurückkamen und sich meldeten, wohl ein Dutendmal sehr vertraulich danach, welche Meinung der Mütisarif von Kastamuni über ihn geäußert hätte, den die Zabtiehs von Jekelib nach Tossia geleitet hatten, auch stand er keineswegs sehr sest auf den Beinen, als wir uns empfahlen. Am Schluß war er freilich noch so aufmerksam, uns mit einer der hübschen bunten Drechslerarbeiten von Iskelib und mit einer schönen alten Stickerei zu beschenken, und sand auch hierbei wieder Anlaß, auf die Dürftigkeit einheimischer Erzeugnisse hinzuweisen, indem er beides vor sich hinstellte und einmal über das andere ries: "Das nimmst Du Deinem Sohn mit und sagst ihm, sieh, das ist die Türkei, so etwas können sie machen, mehr nicht!" Aber der Eindruck blieb stark getrübt.

Am Morgen machten wir uns, nach bem üblichen Bank mit bem armenischen Chanwirt, früh auf ben Weg, behielten unsere strikt sübliche Richtung bei und überschritten nach einigen Stunden zum letten Mal den noch immer hundert Schritt breiten Halns, ber etwa neun Monate hindurch auch bort nur auf einem Kährboot zu kreuzen ist. Dann begannen wir langfam auf die gewellte, im allgemeinen taufend Meter hohe Sbene emporzusteigen, von welcher die Wasser nach Weften jum Salys, nach Often jum Bris, bem zweiten Strome des Landes ablaufen. Auch Erhebungen von bebeutender absoluter Sohe erscheinen von hier oben aus in ber Ferne nur wie unwesentliche Unterbrechungen bes einförmigen Horizontes. Ticherkessische Ansiedelungen fanden wir hie und ba unter bie türkischen gemischt; bie letteren schlossen sich mit ihren weißgetunchten Lehmhütten bem grausteinigen unebenen Terrain oft so an, daß man ganz ahnungslos auf ihre platten Dächer geraten konnte. ben Sommer räumten fie biefe heißen niedrigen Belaffe, wanderten ein paar Schritte hinab auf ebeneren Boben, breiteten hier auf ein paar Stangen ein grobes braunes Sewebe als Schutbach aus und umhegten den überdachten Raum mit aufgerichteten Strohmatten, eine überaus einfache und luftige Sommerwohnung. Als besonders merkwürdig siel mir hier wieder die Freude an bunten Farben und der Geschmack in der Auswahl auf; von bunten Karrenrädern und Hausbalken habe ich früher schon einmal gesprochen; hier sah man wundervolle gestickte längliche Kissen, Hauptstücke der Ausstattung, buntgestrickte Strümpse, ja selbst die Säck, in welche Getreide gesammelt wurde, waren mit bunten Wollfäden gestickt.

Nach zwei Tagen erreichten wir bas Dorf Dejük auf einer regelmäßigen, fünstlichen Anhöhung des Terrains, wie fie den Unterbau der alten Paläfte des Mittelftromlandes zu bilben pflegt. Auch hier find an einer Seite höchft altertumliche und großartige Reste einer großen Baufront übrig, beren Eingangsthor zwei hohe fphinrartige Gebilde markieren, während ber Sockel ber daran stoßenden Wände, die wohl nach oben hin einst großenteils nur aus Lehm bestanden, Aufzüge rober Figuren in flachem Relief zeigt. Diese Reste find feit etwa fechzig Sahren bekannt und feitbem verhält= nismäßig viel besucht worden; der brave alte Aga beklagte fich, daß noch keiner der Besucher ihm eine Abbildung geschickt, da fie boch von ihm wie schon von seinem Bater immer gern und auf aufgenommen worden seien. Man hat ge= glaubt, hier ben Palast eines Satraven suchen zu burfen aus der alten Zeit, da diefer Teil Kleinafiens vom weiteren Often abhängig war. Ich halte bas für möglich, beschränke mich aber hier auf die kurze Andeutung, ebenso wie für - bie merkwürdigen Denkmäler von Bogagtjöi, welche wir eine kleine Tagereise süblich von Dejuk aufsuchten, und von

beren wichtigsten i. 3. 1883 burch Humann Gipsabbrucke ins Berliner Mufeum gekommen find. Zwischen zwei Schluchten zieht fich hier ein Bergfuß empor; oben find in einer natürlichen Öffnung und in einem verstedten Gange bahinter lange Aufzüge und einzelne bedeutsame Figuren in ben lebenden Felsen gehauen. Sicher ist hier nur zweierlei: daß hier ein Heiligtum war und daß diese Art felsenfester Monumente etwas spezifisch Kleinasiatisches ist. Auch ist die Verwandtschaft mit den Stulpturen von Dejut unverkennbar. Andere bedeutende Reste von einem Prachtbau, von Befesti= gungen beuten auf die einstige Eriftenz einer großen Stadt. Auch ich glaube, daß hier Pterion lag: dann hat wohl die insignifikante, etwas schläfrige Cbene bort zu unsern Füßen, aus der in der Ferne ein indirekter Zufluß zum Salns hinauseilt, die Schlacht gesehen, in welcher Cyrus den Krösus überwand, der, das Drakel migbeutend, den Salns überschritten hatte.

Bei den persönlichen Eindrücken verweile ich, meiner augenblicklichen Absicht gemäß, auch hier etwas länger. Wir waren die Gäste eines mächtigen begüterten Mannes, Halil-Bey, der in einem weitläusigen Gebäude am Fuße der Bergzunge hauste und eine ausgedehnte Feldwirtschaft betreiben ließ. So bot auch der Gutshof, der bei uns zu Lande allerdings schon den Eindruck hoffnungslosen Verfalles gemacht haben würde, ein hier auffälliges und seltenes Bild von Thätigkeit und Leben. Bei Halil-Bey, der uns mit allen Shren empfing, war gerade der ältere und bedeutendere Bruder zum Besuch, dessen Stimme seinem Namen Arslan-Bey, Bey Löwe, vollkommen entsprach. Von diesem gewaltthätigen Manne kursierten seltsame Geschichten: er hatte es für eine ganz

aberwizige Zumutung gehalten, daß der Sultan einst auch von ihm, dem Sprößling eines mächtigen "Thalfürsten", wie sie früher hier fast unbeschränkt in ihren Bezirken geboten, die üblichen Steuern verlangte. Da der Sultan trozdem beharrte, so that Arslan-Bey das Seinige, bot seine zahlreichen Anhänger auf, sperrte Handel und Wandel und gab sich nicht eher zufrieden, als dis ihm — außer dem Erlaß der Steuern — auch noch ein bedeutendes Jahresgehalt dewilligt war. So wenigstens erzählten seine Mannen, hielten es also jedenfalls für möglich.

Bur Mahlzeit am Abend war noch der Richter des Bezirkes und ein christliches Ratsmitglied aus der nächsten größeren Stadt anwesend. Die Herren erkundigten sich anzgelegentlich nach der Gastfreundschaft in Europa, worauf ich ihnen freilich fast nur mit der Schilberung von Hotelbräuchen antworten konnte. Auf gewisse Formen unserer Geselligkeit ging ich dabei in unserm eigenen Interesse nicht weiter ein; für Speisung um der Speisung willen und für Feste, die gegeben werden, um sie hinter sich zu haben, hätte ich doch schwerlich Verständnis gefunden.

Die Herren benahmen sich durchaus gebildet, trugen aber doch nicht das mindeste Bedenken, in meiner Gegenswart unsern Georgios nach der Höhe seines Lohnes und nach meiner eigentlichen Stellung im Baterlande auszufragen, obgleich sie wußten, daß ich alles das ganz gut verstand. In Bezug auf die Stellung wurde ich ihrer Fassungskraft am meisten angenähert, als Georgios mich als ein Ratsmitglied für Unterricht in einer größeren Stadt Deutschlands bezeichnete, die der Sitz eines Vali sei.

In bem geräumigen Saale, ber uns angewiesen mar,

fanden wir treffliche Lagerstätten mit seibenen Decken, bronzene Leuchter von einem Meter Höhe standen an den Kopfzenden. Aber es kontrastierte selksam zu der Pracht, daß wir uns am Morgen alle gemeinsam in dem großen undehaglichen Borslur wuschen, wobei die Utensilien an Dürstigzkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Was Teppiche, Decken, Stickereien, Täfelung, auch etwa Metallgeräte noch gut machen können, geschieht im türkischen Haushalt; aber nichts ist ärmlicher als die meisten Geräte gewöhnlichen Gebrauches, besonders soweit — etwa auch weil? — sie aus fremder Sitte hervorgegangen sind wie Schränke, Kommoden, Truhen u. a. Die kostdarsten Lagerstätten sind, wenn sie nicht überhaupt an der Erde liegen, auf Bretterpodien gebreitet, die auf Böcken stehen von der Art, wie sie bei uns zu provisorrischen Festtaseln verwendet zu werden psiegen.

Nachmittags — wir blieben einen ganzen Tag — führte uns Salil-Ben in seinen Sarem, um eine franke Frau zu untersuchen, b. h. zu sehen. Der Harem war wie gewöhn= lich in großem Saushalt ein Bau für sich, um einen Hof gruppiert, der mit dem andern Sause nur durch eine Thür in Verbindung ftand. Als wir in den großen Vorraum traten, auf ben viele Thuren gingen, schlüpften neugierige tleine Mädchen in ben langen, entstellenden, gelben ober roten Schleppkleibern an uns vorüber, andere blickten verstohlen um die Eden, Tauben girrten in großen Räfigen, bie von der Decke hingen, ein farker, warmer Geruch aus verbranntem Weihrauch schlug uns entgegen. Die kranke alte Dame hockte in ihrem Zimmer auf einem Divan wie eine Pagobe, gang umhüllt von leichten, weißen Stoffen, sie gab übrigens sehr verständige Antworten und stand bei ihrem Satten nach seinem ganzen Benehmen offenbar in hoher Achtung. Ihr Leiden war Gelenkrheumatismus.

Später setzte sich Salil-Ben lange zu uns und bat um Aufschluß über die Religionen im ferneren Asien: Indien und China. Ich sagte, was ich wußte; er hörte gespannt und mit dem größten inneren Anteil zu, dem inneren Anteil, den diese Leute glücklicherweise denn doch noch oft an der Religion nehmen. "Aber das ist Heidentum," brach er los, "nichts anderes!" "Ich gebe das zu," antwortete ich; "aber meinst Du nicht, daß Gottes Barmherzigkeit unendelich über all diesen Dingen steht, und daß vor ihm die Gerechten aller Bölker Gnade sinden werden?" — "Rie und nimmermehr," rief er heftig; "das ist unmöglich!" Die Fanatiker sind eben aller Orten gleich.

Mit Spannung hörten zwei gerade anwesende griechische Kausseute zu; es war ihnen offendar recht, daß einmal ein Giaur da war, der solche Gespräche mit dem vornehmen Türken wagen durfte. Später schalt unser Gastfreund auf sie, daß sie nichts von ihrer Sprache wüßten und nichts von den Werken ihrer Ahnen, über die wir auch gesprochen hatten. Ungern füge ich hinzu, daß die beiden Hellenen schamlos genug waren, aus Liebedienerei ihren Stamm fast zu verleugnen: geringschätzig warfen sie hin, daß ja ihre Sprache und ihre Voreltern ihnen in ihrem jetzigen Beruf nichts nützten. Gott sei Dank, daß das Erwachen der Nation nicht mehr von solchen Leuten abhängig ist, und daß es — in Andetracht der menschlichen Schwäche — jetzt Stätten giebt, wo der Grieche sich ungescheut bekennen darf; aber kann man sich unter solchen Umständen noch wundern, wenn

bie Türken im Laufe langer Jahrhunderte in ber Bersachtung ber Giaurs nur bestärkt worden find?

Sinmal ist es mir begegnet, daß auch ein türkischer Jabtieh sich dadurch, in übrigens völlig verfehlter Weise, bei mir zu infinuieren suchte, daß er mir empfahl, am Abend in einem armenischen Dorse einzukehren und nicht bei Türken, die keine guten Menschen seien. "Und was ist Dein Glaube?" fragte ihn sofort scharf und unbekümmert um die Trinkgeldchancen ein sonst sehr friedsertiger und sehr schweigsamer Begleiter: "was ist Dein Glaube, daß Du Dich nicht schämft, so etwas zu sprechen?"

Wir hatten zufällig gehört, daß der Bali von Angora, in deffen Grenzen wir uns befanden, gerade in Geschäften in Insgat fei, bas etwa fieben Stunden von uns entfernt war und so recht im Bergen von gang Kleinasien liegt. Wir beschloffen daher, unfer Empfehlungsschreiben an ihn, bas wir sonst offen ben Unterbehörden vorzuweisen pflegten, personlich zu überreichen und gegen einen Geleitsbrief einzutauschen und ritten nach Insgat. Unter kahlen Söben in heißer Senkung liegen die 5000 Säufer der Stadt, welche jungen Datums ift und unter einer einheimischen Dynastie der Tschapanoglu bis in den Beginn dieses Jahrhunderts einer ungewöhnlichen Blüte fich erfreute. ganze Jugend des Ortes zog aufgeregt und johlend hinter uns her, was das Reiten auf bem fatalen Pflafter nicht gerade erleichterte. Insgat ift der Sit eines Regierungs= prafibenten. Mütisarif, an ben zuerft mich zu wenden ich für torrett hielt. Er ließ um unfern Besuch bitten. Als wir ben Sof bes Regierungsgebäudes betraten, fagte ich meinem Reisegefährten: "ich habe die Ahnung, Dieser Mütifarif ist ein alter Bekannter von mir." Wir traten in das kleine Bureau; ein starker, älterer Herr erhob sich und reichte uns die Hand. "Erlauben Sie," sagte ich, "waren Sie nicht vor acht Jahren Mütisarif in Aldin — im vorderen Kleinasien — und erinnern Sie sich an einen deutschen Reisenden, den Sie damals auf deutsch fragten: lebt Papa Brangel noch? diesmal müßte ich das leider verneinen." Der alte Herr fand das Jusammentreffen ebenfalls sehr merkwürdig; gern erinnerte er sich auch dieses Mal an die paar Jahre, die er vor langer Zeit einmal bei der türkischen Gesandtschaft in Berlin zugebracht hatte.

Unsere Anliegen wurden schnell erledigt, ich mußte ihm noch mancherlei erzählen, und zum Schluß fragte er mich, ob er nicht noch irgend etwas für uns thun könnte. Ich bat ihn, uns auf unserm Gange durch die Straßen einen Zabtieh mitzugeben, der uns vor dem schmeichelhaften, aber etwas lästigen Interesse ber Schuljugend von Ipsgat schützte.

Dann gingen wir zum Bali: ein Herr mittleren Alters von einem angenehmen Ausbruck in fränkischer Kleidung, mit goldener Brille, kam uns artig entgegen. Seine Liebenswürdigkeit ließ uns nur noch einmal empfinden, wie schlecht wir in Kastamuni behandelt worden waren. Wir bereuten nicht den kleinen Umweg nach Jysgat, der uns übrigens auch im weiteren Berlauf eine Richtung auszwang, welche zur Klärung geographischer Berhältnisse wesentlich beitrug. Das Buyuruldu, das der Bali uns bereits nach einer Stunde zuschickte, war in den wohlwollendsten Ausdrücken abgesaßt und ist uns oft recht nützlich gewesen.

Wir gingen mit unserm Zabtieh hinüber in ben christlichen Stadtteil, besuchten — es war gerade ein Sonntag - die Kirche ber Armenier, die man hier auf 1500 Säuser veranschlagt, und die der Griechen, welche nur 200 gählen. Schließlich gerieten wir gang zufällig auch in ben Bet- und Schulraum einer protestantischen Gemeinde, welche lediglich aus Armeniern zu bestehen schien und durch die amerikanische Mission gebildet worden war. Der Gottesdienst war eben vorüber; ein würdiger Alter begrüßte uns mit Berzlichkeit. Die jungeren Elemente, ich kann es nicht verhehlen, machten einen etwas felbstzufriedenen Eindruck, und einer berfelben, ber uns später besuchte, stellte uns in ernstem Eifer zur Rebe, weshalb wir auch am Sonntag gereist Mein Einwand, daß bei berartigen Touren die Rücksicht auf das Gefundene, auf Leute und Pferde Ruhetage verlange, die nicht immer mit einem Sonntag zusammen= fallen könnten, mar ihm unverständlich. Es mag die starke Beimischung von Fanatismus in diesen neu Bekehrten ein sehr wichtiger erhaltender und ausbreitender Faktor sein: unvermeiblich ift er gewiß. -

Bier Tagereisen trennten uns vom nordöstlichen Amasia; sie halfen uns eine große Wasserader erklären, den Stylay der Alten, dessen Gebiet dis dahin in arger Verwirrung gewesen war. Auf dem leichten Terrain waren viele Stücke der Straße Samsun-Sivas in Angriff genommen, eine Strecke, sür welche der im Singang erwähnte Rapport sogar eine Sisendahn plant. Die Arbeiter bettelten uns regelmäßig um Tabak an, der seit der Sinsührung der Regie für den Armen unerschwinglich geworden und doch dis dahin sein einziger Genuß gewesen ist. Da wir nur geringe Quantitäten für unsere Leute mit uns führten, so konnten wir die Ansprüchenicht immer befriedigen; eine Horde Arbeiter hatte daher

nicht übel Luft, über uns herzufallen, und wurde nur das durch abgeschreckt, daß auf ein Pfeifensignal unsere etwas zurückgebliebene Begleitung herbeikam.

Auf den weiten gewellten Flächen trieben die gablreichen Ortschaften Ackerbau, soweit ihr Bedarf das verlangte. Nach gewissen Anzeichen hat bort auch im Altertum, besonders aber in byzantinischer Zeit ein ruhiges Geschlecht von Acker= bauern in vergänglichen Bütten gehauft, mährend nur bie Rirchen in foliberer Ausführung feste und beständigere Mittelpunkte bilbeten. Da gab es kaum eine Ansiedelung, in der uns die Bewohner nicht gebeten hatten, zu bleiben und etwas anzunehmen. Ich konnte mir schließlich nicht anders helfen, als daß ich den guten Menschen in Aussicht stellte, ich wurde einmal expreß eine Reise machen, um alle Einladungen anzunehmen, benn bann dürfte man überhaupt feine anderen 3mede haben. Das wollte freilich nie jemandem in den Ropf, daß ich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte fein mußte. Und vorwärts trieb es uns; mit Freude erblickten wir am britten Tage fern am Ausgange des Flußthales, dem wir folgten, die bläulichen hoben Bergmaffen hinter Amafia.

Nach den Anstrengungen der letzten Wochen verspürten wir den entschiedenen Wunsch nach ein paar angenehmen Ruhetagen; in Amasia winkte uns ein deutsches Vicekonsulat; darauf hofften wir und brachen aus dem letzten Rastorte schon vor Tagesandruch auf, um nur dei guter Zeit in Amasia einzurücken. Wir folgten noch dis gegen Mittag unserm Flusse und rasteten dei großer Hige in einem Tscherfessendorf vor der armseligen Oda, in welcher wir einen schwer Kranken liegen fanden.

Kurz vor unserm Aufbruch sahen wir einen Arabah vorüberjagen, in dem wir ein paar europäisch gekleidete Männer zu bemerken glaubten; hinterbrein ritten ein paar gut bewaffnete Tscherkessen.

Als wir quer über die Ebene auf die Stelle zuritten, wo der aus einem großartigen Thale von Often her herabftrömende Iris, mit unserm Flusse vereint, in eine nordöstliche Enge eintritt, gefellte sich ein Bäuerlein auf einem Efel zu uns. Nachdem er mit ber Neugier bes Griechen unsere Nationalität ermittelt, fragte er: "Sabt Ihr nicht eben Eures Konfuls Bruder an Guch vorüberfahren fehen? Ja," fuhr er fort, "ber muß nun alles allein beforgen, benn ber Konsul ist tot." Wir trauten unseren Ohren nicht. "Wann ftarb er?" "Nun vor brei ober vier Bochen." So lange hatten wir allerdings nichts davon hören können. Wir waren ftart niedergedrückt; mit ber Erholung in Amasia war es nun wohl nichts. Etwas teilnahmlos ritten wir in die immer großartigere Engschlucht, wo zwischen hohen rötlichen und grauen Felsen der Strom fich feine Bahn erzwungen hat; hart an seinen Rand brängte sich die fahrbare belebte Strafe. Zulett entschlossen wir uns furz, ließen bas Gepäck zurück und jagten voraus, um wenigstens noch die Briefe aus der Beimat, die an den Konful dirigiert waren, an dem Tage zu erhalten. Es kam viel beffer, als wir geglaubt hatten. Der Licekonful Arved Krug mar allerdings leider geftorben, und feine junge Witme ftand im Begriff, mit zwei kleinen Knaben in ihre Beimat, die Schweiz, zurudzukehren; aber ber jungere Bruder hieß uns nichts bestoweniger willfommen, und wir verlebten ein paar schöne Tage der Ruhe in dem Hause, das auch nach solchem Un=

glück auf die Ausübung einer weitgehenden Gastfreundschaft nicht verzichten mochte. Hierzu kam, daß ich in einer verwandten alten Dame eine ältere Bekannte wiederfand, deren Sohn ich einmal vor 11 Jahren von Smyrna mit mir nach Athen genommen hatte, wo er damals die Buchhandlungerlernen follte.

Mit wahrer Luft genossen wir so schöne europäische Einrichtungen, wie Stühle, Tische, Betten es sind. Dank ber unermüblichen Fürsorge ber beutschen Postverwaltung in Konstantinopel fanden wir unsere heimische Korrespondenzlückenlos vor.

Unser Ausenthalt war in jeder Beziehung beneidenswert. Der Fris bricht zwischen zwei Felsen hindurch, von welchen der linke steil und gewaltig emporsteigt und oben mit den malerisch versallenen Resten einer ausgedehnten und lang benutzen Burg bekrönt ist. Mählicher steigt die andere Seite empor, an ihr klimmt die Stadt noch auswärts, die im übrigen unten beide Seiten des Flusses eng besett hält. An dieser Seite hoch oben lag unser Wohnhaus, ganz Amasia zu unsern Füßen, mit seinem bunten Säusermeer, seinen großen alten Moscheen und Minarets, dem hohen auffälligen Uhrturm; vor uns stand majestätisch die Burg; nur die großartigen Felskammern, welche die pontischen Könige nach uralter kleinasiatischer Gewohnheit in jene Felsen hatten graben lassen, entzogen sich hier unsern Blicken.

Etwas über bem Hause lag ein Friedhof, auf welchem neben seinen Eltern und anderen Deutschen auch der jugendliche Vicekonsul bestattet worden war. Amasia hat unterallen Städten im Innern Kleinasiens, ja ich glaube unter allen außer Smyrna, die größte deutsche Kolonie. Der

1

Bater der Herren Krug war im Auftrage des Hauses Met in Freiburg vor Jahren hinausgegangen zugleich mit einer Anzahl deutscher Sandwerker. Es war die Absicht gewesen. ben Betrieb von Handel und Gewerbe mit einer gewissen Missionsthätigkeit durch vorbildliches Leben und Lehre zu verbinben. Diefer ibealere Gesichtspunkt ist bann vor bem andern zurückgetreten; boch giebt es einige protestantische Armenier in Amasia. Die etwa vorhandenen breißig Deutschen arbeiten, wenn mir recht ift, alle im Anschluß an das Haus Krug entweder in der Fabrik ober als Müller, welche die mannigfachen Bafferfräfte ber Stadt und ber Umgegend ausnüten. Gin Überbleibsel ber älteren Beneration, ein Schuhmacher, bekleibet jett das ehrsame Amt eines Nachtwächters in ber Fabrik. Hier werden Bundhölzchen gemacht, wobei zahlreiche armenische Mädchen in türkischem Roftum beschäftigt find; es wird Mehl gemahlen unter Aufsehern aus Subbeutschland, bemjenigen Teil unseres Vaterlandes, der zur eigentlichen Rolonisation über= haupt mehr Reigung und Geschick zu haben scheint als ber Norden. Früher ward in der deutschen Kabrik auch Seide gesponnen, jest werben die Cocons einfach versendet.

Außer ben Resten des Altertums ziehen in Amasia mehrere ausgezeichnete, aber ganz vernachlässigte Bauten der Selbschuckenzeit die Blicke auf sich: Schulen — Mestresses —, ein Chan, eine Armenküche — Imaret. Hier sind Schätze zu heben und mit leichter Mühe, wenn man nur aufhören wollte, Kleinasien lediglich als antikes Land zu durchforschen. —

Im Anfang des Oktober ritten wir unter strömendem Regen ab. Der Herbst hatte auch hier auf dem 41. Breiten-Dirschelb, Aus dem Orient. grad besinitiv eingesett; bie herrliche und mannigfaltige Färbung bes reichen verwelkenden Laubes gab ber Landschaft einen neuen Reiz.

In den späteren Stunden des zweiten Lages erblickten wir endlich in einer Ebene vor uns die Vereinigung des Bris mit feinem letten und größten Nebenfluffe, bem Lykus, bie von Weften nach Often einander entgegenfließen, nachdem ihr Lauf vorher ein Landstück von der Form eines Trapezes umklammert hat, das der Klärung außerordentlich bedurfte. Der geeinte ftarte Rluft teilt bas Schicffal feiner Genoffen: er tritt in eine unbeimliche, buntle, felsenstarrende Enge, bie er erft menige Stunden oberhalb bes Meeres wieber verläßt. Wir ritten auf ben Lykus zu, wo in ber Rieberung ber Hauptort Berek hingebreitet liegt. Der vorausgesandte Babtieh nahm uns am Eingang wieber in Empfang und brachte uns vor den Konak des Kaimakam, wo wir zu unserem Erstaunen absteigen sollten. Wir murben in bas Schreibzimmer bes Lanbrats hinaufgenötigt, ber gleich erscheinen werde. Er kam auch bald, aber wir trauten kaum unsern Augen: ein junger Mann von höchft civilifiertem Ausfeben in einem modischen hellen Sommerüberzieher trat ins Bimmer; ohne ben Fez wurden wir ihn etwa für einen preußischen Affessor gehalten haben. 3ch konnte mein Erstaunen nicht verbergen und fragte ihn, als es irgend an= gangig war: "Aber sie gehören boch nicht in bas elende "Ganz richtig", fagte er, etwas melancholisch lächelnd; "ich gehöre auch eigentlich nicht hierher. Aber ich war ein Freund des Sultan Murad" — bekanntlich Abdul Samids älterer Bruder, von dem einige behaupteten, daß er noch lebe — "wurde mit ihm zusammen erzogen und bin nun nach seinem Sturz aus der Hauptstadt verbannt." Beiläufig bemerke ich, daß wir schon im Mütisarif von Amasia einen solchen Mann kennen gelernt hatten; auch er machte einen höchst angenehmen Gindruck.

Unser Sastfreund gewann bei näherer Bekanntschaft immer mehr; er war viel umhergekommen, im Gesolge des Sultans Abdul Aziz in den Hauptstädten Europas gewesen, und ohne die charakteristisch armselige Umgedung hätten wir glauben können, uns noch mit ihm dort zu besinden. Er bemerkte meine Lust, nach das süblich gelegene Tokat zu sehen und erdot sich ohne weiteres, uns zu begleiten; unser Gepäck wollte er inzwischen unter Bedeckung nach Niksar vorausschicken. Der Ausstug hätte unter andern Umständen zu viel Zeit gekostet. Mit Freuden nahm ich sein Anerbieten an. Am nächsten Morgen war er im elegantesten Reitkostüm; auf dem schönen Pserde lag ein ganz neuer englischer Sattel. Wir ritten freilich nicht ab, ohne daß er uns vorher noch zu Masstrschnaps geladen hätte.

über die mehrfachen Bergschranken, auf beren Klärung es mir ankam, ritten wir so schnell wie möglich nach Süben. Unser Gastfreund war auf dem ganzen langen Ritte die Rücksicht selber; auch er hielt große Stücke auf gute Beziehungen zu Deutschland. Bei diesem Ritt ersuhr ich übrigens auch zufällig, was unsern türkischen Leuten an uns vor allem imponierte: Ali rühmte dem Kaimakam, wir seien höchst eigentümliche und in unserer Art ausgezeichnete Leute; wir hätten Briese der Hohen Pforte und könnten daher einsach alles requirieren, was wir brauchten, aber — es sei ganz merkwürdig — wir zahlten alles: Gier, Hühner, Mehl, Pferdefutter u. s. f. Andererseits hatte ich auch einmal

gehört, daß eben unsere Leute solchen, die uns unter Berusfung auf die Freigebigkeit türkischer Beamter überkordern wollten, ruhig antworteten: "Aber diese unsere Ferren stehlen auch das Gelb nicht."

Gegen Abend lag das große Tokat jenseits des Fris in einer Bergöffnung hingebreitet vor uns, rechts baneben die scharfe Sohe mit der zertrümmerten Burg. Durch die schmutigen Strafen ritten wir zu einem neu erbauten Solzhause, wo und ein Gastfreund unseres Raimakams empfing, ein sehr alter Herr, bessen ältester Sohn auch kein Kind mehr war, aber nach Landessitte vollkommen zurücktrat, so lange ber Bater gegenwärtig war. Gine gewisse neu= mobische Eleganz, welche freilich im Bergleich zu früherer stilvollerer Ausstattung immer den Charafter der Dürftigkeit hat, war nicht zu verkennen: in die weißgetunchten Wände bes Hauptzimmers maren ein paar Spiegelstücke eingelaffen und einige Konfolen angemauert, auf welche am Abend die Lampen gestellt murben, wirkliche Petroleumlampen, wenn auch geringer Art.

Der alte Herr war unermüblich in seiner Unterhaltung; auch er betonte die Freundschaft Deutschlands, von der seine Landsleute ein Bunder für ihr Baterland erwarteten, ohnc freilich recht zu wissen, melches? Er meinte, daß 100 000 türkische Soldaten von hundert deutschen Offizieren geführt noch heute die Welt in Schrecken setzen würden wie ehedem. Sinige verfängliche Außerungen, die er in aller Harmlosigfeit über die protestantische — amerikanische — und dieneuere jesuitische Mission in Tokat machte, sing der Kaimaskam geschickt auf und machte sie unschädlich, ehe sie zur Diskussion kommen konnten. —

Am Abend ließ uns ber Mütifarif um unfern Besuch bitten.

Wer in orientalischen Städten bei ber Dunkelheit keine eigene Strakenbeleuchtung mitnimmt, findet überhaupt feine und läuft außerbem Befahr, mit ber Polizei zusammen zu geraten. Zwei Laternenträger gingen baber unferm Zuge voran, in der Nähe des Konaks erwarteten uns ichon ein Im Sausthor und unten an der Treppe brängte sich Bolt, um einen Blick auf uns zu erhaschen. Oben an der Thur des Saales eilte der Mütisarif uns ent= gegen, ein angenehmer Berr, ber zu unferem Empfange bie Spiten der Bevölkerung entboten, den ganzen Saal splendide erleuchtet und einen großen Tisch mit sehr feltsamen künst= lichen Blumen hatte schmücken lassen. Auch hier mar bas bewegende Thema Agypten, dann das aute Verhältnis der Türkei zu Deutschland; wir hatten eine lange behagliche Unterhaltung, beklagten auch hier gemeinsam die Unkenntnis Europas über das mahre Wefen des türkischen Bolkes. Ich gestand, daß ich, der ich nun zum britten Male Anatolien besuchte, dem Volke immer näher komme und es lieber ge-Der Mütifarif hielt das bescheiden für einen teilweis individuellen Gindruck; nicht jeder werde folde Erfahrung machen, denn nicht jedem Reisenden merke man so= fort an, daß er ein Serz für die Bevölkerung habe. —

Nach einer guten, also ausnahmsweisen Nacht klomm ich auf die Burg und fand babei noch ein paar Spuren einer antiken Niederlassung, die man hier nicht angenommen hatte. Später durchstreifte ich den Bazar, wo besonders Gefäße aus getriebenem Rupfer eine Spezialität bilden, Teller, Schüsseln, Scherbetbehälter, Becher mit frommen Inschriften,

einfachen Blattornamenten und gradlinigen Berzierungen. Seit langer Zeit werden in Tokat Aupfererze geschmolzen, die Iman auffallender Weise aus weiter Entsernung, aus Argana, bahin bringt. Erst in neuerer Zeit ist eine Fabrik modernen Zuschnitts sür den Schmelzprozeß eingerichtet, für welche das Brennmaterial zehn Stunden weit her den Flußherabgeschwommen kommt, vor der Stadt aufgefangen und um nicht ganz 40 Pfennige für die Eselslast zur Fabrik gebracht wird.

Bei bem Leben und Treiben in Tokat, bas ju zwei Fünfteln, nämlich in zweitausend Säufern, von Armeniern bewohnt wird, hatte ich gar nicht den Eindruck, außerhalb Europas zu fein. Die unmittelbare Umgebung der Stadt ift fruchtbar, die Garten bringen gang einzige Pfirfiche und Trauben in folder Fülle, daß bas Kilo in befter Zeit etma auf einen halben Pfennig kommt. Der Sauptort ber gangen Gegend lag aber im Altertum eine gute Stunde weiter aufwärts und am jenseitigen, rechten Ufer bes Aluffes, ben bort eine Brude auf antiken Bogen überschreitet: es mar bie alte Stadt Komana Pontica, von der auf einer kleinen Anhöhe und ber baranftogenden Gbene fpate unansehnliche Refte umberliegen. Sier führte unfer Weg vorüber, als wir uns befinitiv nach Norben gur Rudtehr wendeten. Wir rafteten in bem ausgebehnten armenischen Rlofter von Bizeri, in bessen Kirche gerade ein Fest stattfand, zu welchem die driftliche Bevölkerung der ganzen Umgegend zusammengeströmt war. Der stattliche Abt empfing uns im Thor, bas zugleich zu einem Sof mit umfänglichen Nebenbauten, wie zu bem Plate leitete, auf welchen Rirche und Sauptbau ausgingen. Der ganze Kompler glich einem Raftell. Vor

ber Kirche wurde eben ein dunkler Hammel geschlachtet, bessen Blut man, wie für Tiresias, in die Erde durch die Öffnung einer Steinplatte sließen ließ. Der Abt, mit dem wir uns — wie mit den Armeniern und auch Griechen des Inneren überhaupt — türkisch zu verständigen hatten, warf disweilen ein paar höchst fremdartige Worte ins Gespräch. Wir erstannten dieselben erst allmählich als französische, die der Autodidakt genau so aussprach, wie er sie geschrieben sah. Außer ihm befanden sich für gewöhnlich nur noch fünf dis sechs Mönche und für die Wirtschaft eine Alte in dem weiten Bau. Der elende Ort beim Kloster habe, so erzählte der Abt, einst 800 armenische Häuser gehabt, "welche die Türken in ihrem Blute ertränkt hätten".

Ein reicher Armenier aus Tokat, Patron bes Klosters, nahm sich unser mit besonderer Herzlichkeit an. Der Bruber seiner Frau hatte in München studiert; seine dortigen Ersahrungen hatten der ganzen Familie Sympathie für Deutschland gegeben. Er lud mich allen Ernstes ein, mit meiner Familie für einen ganzen Sommer nach Tokat zu kommen. Mit der amerikanischen Mission, die zunächst unter der Form einer Schule wirkte, stand er auf gutem Fuße, besonders mit dem vor Jahren in Tokat ansässigen Reverend van Lennep, der übrigens auch ein wertvolles Buch über das Land geschrieben hat. Dagegen haßte er die neu angekommenen Zesuiten; er zieh sie wie ihre Erziehungsmethode der Seuchelei; ich muß dabei jedoch ausdrücksich auf den sast instinktiven Haß des Armeniers gegen den römischen Katholiken hinweisen.

Der Abt hatte nicht bloß heilige Gedanken; es wäre ihm ganz lieb gewesen, wenn wir ihm einen alten Teppich

aus der Kirche um schweres Geld abgekauft hätten. Aber in Bezug auf Berpflegung und Unterkunft that er wirklich sein Mögliches; im Obergeschoß fanden wir unsere Lager am Boden eines ungeheuren Festsaales gebreitet, den schon nachmittags unsere Türken mit einem Gemisch von Neid und Bewunderung betrachtet hatten. Im ganzen trat aber gerade hier der christlichen Festseier gegenüber in ihrem ganzen Benehmen hervor, daß sie sich doch als unvergleichliche Religionsaristokraten fühlten.

Auf unsern Lagern fanden wir je einen geblümten Schlafrock bereit liegen, aber umsonst, denn schon in aller Frühe ritten wir bei seinem Sprühregen zunächst auf grundslosen Wegen gegen Niksar zu, wohin unser Gepäck mit zwei Leuten schon von Herek aus direkt gegangen war. Wir zogen dabei wieder aus dem Gediet des Iris in das des Lykus hinüber und betraten eine weite, an ihm hinziehende sumpsige und ungesunde Sebene, welche jenseits des Flusses eine große zusammenhängende Gedirgsmasse, der Paryadres der Alten, begrenzt. Wo aus einer eng eingerissenen Seitenschlucht Häuser und volles Laub dichter Bäume schon von serne herausdringend erscheinen, da zieht sich Riksar hinein, die alte Neocäsarea, vorher noch unter dem Namen Kabira eine Hauptveste Mithradates' des Großen.

Die Freundschaft bes Kaimakams von Herek, der schon für dieselbe Stellung in Nikfar designiert war, wirkte auch hier noch; sie erlöste uns aus einem sehr schmutzigen Chan und brachte uns in das angenehme Haus eines vornehmen Türken, der unter so vielen gastfreundlichen Menschen doch noch hervorstach.

Was in Nitsar auf ben ersten Blid am frembartigften

berührte, waren die ungewöhnlich hohen, dreistödigen Häuser, zum Teil mit offenen Veranden in jeder Stage. An beiden Seitenwänden der engen Schlucht stiegen sie empor, versoren sich an der linken allmählich ganz unter den Baumsgärten und wurden an der rechten von den Resten einer lang gedehnten Burg überragt. Bon hier oden aus bot die Stadt ein überraschend anmutiges Bild, serner erschien die Lykusebene, deren helles Feldergrün nur hier und da dunkle Baumgruppen unterbrachen; den Horizont begrenzten die dunkeln Bergzüge zwischen Lykus und Iris, die wir durchritten hatten.

Am Abend saßen wir mit dem Wirt und seinem jüngeren Bruder, der fast dienend zurücktrat, in dem behaglichen, altertümlichen kleinen Zimmer, das ein geschnitztes Gitter gegen einen schmalen profaneren Borgang abschloß; zwischen den zierlichen Holzpfeilern, welche einen Holzbalken trugen, hingen an Schnüren mehrere jener kostdaren älteren Stidereien, welche mit Seidenfäden, Goldzund Silberdrähten auf roher Leinwand oder Baumwolle gearbeitet sind, von beiden Seiten gleich sorgfältig und für die jetzige Generation, wie es scheint, unnachahmlich. Das Mahl, das wir erhielten, war in türkischem Stil, aber wie gewöhnlich in guten Häusern von vollendeter Zubereitung.\*)

Nachbem wir uns bann gewaschen, Raffee geschlürft,

<sup>\*)</sup> Bielleicht intereffiert einmal ein solches Menu: Bouillon mit feinen Rubeln; Bohnen, sehr fett gekocht; gebratene Rinderstüde, kleine Kürbiffe farciert, Pilaf (Reis) mit Huhn; Airan oder Aryan, b. i. durch Waffer verdünnte faure Milch, oft mit Gurkenschnitten; Trauben vom ersten bis zum letzten Sang. Getränk: Waffer, das immer nur auf Bunsch gereicht wird.

Cigarretten angezündet und die Beine an uns auf den Divan gezogen hatten, plauberten wir bis zum fpaten Abend. Unfer Wirt hatte merkwürdig viel gelesen: er sprach mit Sachkenntnis über den Feldzug der Auffen nach Chiva. sonders frappierte mich bann, und nicht hier allein ober hier zuerst, das gleichsam perfönliche Interesse an Amerika, an dem dortigen Treiben, der europäischen Auswanderung. Es war beinahe, als ob ber ernfte, melancholische Mann in Gebanken nach einem Afpl suche für sein Bolk. Das öbe Niksar predigte allerdings Verfall und Riebergang in ganz besonders eindringlicher Weise. Ohne weiteres gab der Gaftfreund zu, daß die neue Zeit auch neue Arbeit verlange; er lobte das Wandern der Franken als fehr belehrend. schien nur seine schon vorher feste Aberzeugung bamit auszusprechen, daß Europas Getriebe durch die modernen Verkehrsmittel seinem stagnierenden Baterland erbruckend nabe gerückt sei. Freilich durfte ber innige Anteil, den ich an der unabwendbaren Erfüllung des tragischen Geschickes der Türken nehme, fie etwas mitteilfamer und offener machen als ge= wöhnlich. Hier in Nikfar empfand ich das besonders. Daß ber Ton tiefer Herzlichkeit, ben auch ich babei vernahm, nur Täuschung sei, daß nach meinem Abgang der Gläubige mir feinen Fluch ober seine Verachtung nachwerfe, mag ich den Griechen und Armeniern Anatoliens nicht glauben, die mit solchen Bildern ihren Nationalhaß nähren und steigern. Wir andern haben keinen Grund, in diefen Verhältniffen blindlings Partei zu ergreifen, und alles follte uns davon abhalten zu vermeinen, es gabe Nationen, die gang schuldig, und wieder andere, die gang unschuldig maren.

über den Thermodon wußte auch in Nikfar, wo wir

ihm boch nahe sein mußten, niemand etwas zu sagen; es galt ihn zu: suchen. Unter fortwährendem Regen überftiegen wir anderthalb Tage hindurch Bergzüge, die ihre Waffer alle noch nach Westen, nach dem Iris abgeben, bessen Lauf wir rechts fern in tief eingeriffener Schlucht nur vermuten konnten. Gine munderschöne Bewaldung von hohen Gichen und Buchen zeigte uns auch ihrenteils, daß wir uns ichon wieber an bem äußeren Saume bes Landes — im weiteren Sinne — befanden. Oft fanten Menschen und Pferbe tief ein in die erweichten Pfabe; die Richtung schien nicht felten verloren, dann mußte irgend ein Aufgegriffener weiter helfen, bas Gefolge schwoll babei bisweilen ganz unnatürlich an mit abenteuerlichen Geftalten. Die Bevölkerung wohnte beinahe ausschließlich in zerftreuten Gehöften; die Sutten waren bier wieder aus roben, verzahnten Balten geschichtet. In bem tleinen Raum einer erbarmlichen Behaufung, Die gang umhängt mar vom Wintervorrat trodener Melonen= ichalen, verbrachten wir eine ber ichlimmften Rächte. Wiberwillen, uns aufzunehmen, bekämpften wir gleich von vornhetein aludlich mit einem probaten Mittel, beffen Wirtung an teinen Breitengrad gebunden zu fein scheint: wir beschenkten die schmutigen Rleinen mit Backwerk und Rupfermungen. Dein Feldbett mar längft babin; feit vielen Wochen lag ich nachts am Boben auf ben Decken, für welche bie Gastfreunde zu forgen pflegten und gegen die mein Difftrauen leider fast jedes Mal gerechtfertigt war. Und während sonst meine Beschäftigung bei Nacht in Wachen und Spazierengehen bestand, von fürzeren Schlafpaufen unterbrochen, hatte ich diesmal vollauf mit ber Beizung bes Ramins zu thun, durch welchen die kalte Nachtluft auf kurzem direkten

Wege zu uns niederfuhr. Wir hatten gegen Abend — es war ber 9. Oktober — nur noch 6° Cels. gehabt.

Beim Abschiede war der Greis, der dem Hauswesen vorstand, schon so ehrerbietig, meinen Steigbügel mir kuffend zu berühren; bei dem furchtbaren Mangel an barem Gelde wird auch eine geringe Gabe unschätzbar, ja sogar die bloße Bezahlung für Stroh, Gier, Hühner u. a. muß für einen unerwarteten Gewinn gelten.

Um Mittag trasen wir hoch oben bei einer Quelle eine malerische Gruppe von acht bis zehn alten Türken lagernd, die und sagten, daß jenseits des kleinen Grates rechts von und ein Bach hinunterlause, der am Städchen Terme vorüber ins Meer ginge. Das war der Thermodon. Erwartungsvoll stiegen wir hinüber und unter herrlichen Buchen, wie ich sie sonst nur noch am dänischen Gestade gesehen zu haben mich erinnere, auf grundlosen Wegen abwärts. Immer vernehmlicher ward das Brausen und Rauschen eines durch den letzten Regen geschwellten Baches, und als wir etwa 1100 Fuß hinabgekommen waren, standen wir an dem klaren grünen Wasser, eine Stunde nur sern von dem Punkte, wo es von einem giebelartig gesormten Berge, dem Egsidagh, abläuft.

Meine Freude war sehr groß; so nahm ich erst nach einigen Minuten eine bunte Scene am jenseitigen Ufer wahr, wo Männer von Rossen gestiegen waren, während andere in blauen Pumphosen, blauen Jacken und enormen blauen Turbanen die Pferde hielten. Es war eine Versammlung von etwa einem Dutend Männer; wir hielten sie für Reisende. Aber als wir hinüber kamen, konnten wir nicht zweiseln, daß der ganze Aufzug uns galt: ein franklich ges

kleideter Herr stellte sich uns als den Müdir, Bürger= meifter, des Bezirkes und mehrere Türken als Ortsschulgen vor: er bat um die Ehre, uns in ben eine halbe Stundeentfernten Hauptort geleiten zu burfen; er habe uns er= "Aber", fragte ich, "wie konntet Ihr wiffen, daß: wir kommen?" "Ich habe Auftrag gegeben", fagte er bescheiben, aber nachbrudlich, "bag man mir fofort Nachricht schickt, wenn ein hervorragender Mann im Anzuge ift." Das mußten wir benn auf uns figen laffen, und mit bem prächtigen Troß fprengten wir aufwärts nach Gugfjöi, modas ganze neu entbedte Thal alpinen Charafters, mit feinen haldigen Abfallen, verstreuten Anfiedelungen, dunkeln Baumgruppen groß und herrlich hingebreitet auf einen Schlag. vor uns lag. Unfer Wirt war ein Muhabiir aus Batum, seine blau gekleibeten Diener waren Lazen; auch ein gerabeanmesender Richter und ein Schreiber maren folche Alucht= linge; alle klagten um die verlorene Seimat. Biele ihrer Genossen waren etwas nördlicher in Uenieh am Meere an= gesiedelt worden. Reiner von ihnen hoffte auf eine Bukunftber Türkei: "adamlar var, adam vok!" rief ber Mübir ein≈ mal über bas andere, ein unübersetbares Schlagwort, daß: es Menschen gabe bei ihnen, aber feinen Mann.

Am meisten gesiel uns der Ortsschulze, ein fein ausziehender, sehr gut gekleideter alter Mann. Abends war erstnnlos betrunken, der Müdir hielt sich etwas besser, obzwohl er eine Flasche Raki fast allein geleert. Am nächsten. Morgen waren beide nüchtern und anscheinend ohne die üblichen Nachwehen, was wenigstens stark für ihre Übung. spricht.

Der Wafferreichtum, welchen die Alten am Thermobon

rühmen, ist auch jetzt eine sehr augenfällige Erscheinung im ganzen Thal; die Seitenwände triefen von Wasser. Aber dadurch ist der Boden "kalt", der Ertrag dürftig. Das Klima ist rauh: wir fanden in der Frühe dünne Eisschichten auf Wasserlachen; vom Dezember bis zum April bleibt der Schnee liegen.

Zum Thermodonthal gehört eine öftliche, nur durch eine gratartige Erhebung getrennte Furche von gleicher Länge, erst ein paar Stunden vom Meere gehen beibe in einander. Links, öftlich folgt eine Parallelschlucht der anderen, in welchen kleine Küstenslüsse tief eingesenkt und schwer verfolgbar sich hinausarbeiten zum Meere. Unter ihnen nimmt der Thermodon durch seine Kusnahmestellung ein; dies, sowie die Ebene an seiner Mündung, wird ihm auch zu seiner hervorragenden Stellung in der alten Sage mit verholsen haben, — hier lokalisierte das Altertum die Amazonen, — eine Stellung, zu welcher ihn seine Größe so wenig berechtigte, wie etwa den Stamander oder den Simoeis der Troischen Ebene.

Nachdem wir etwa anderthalb Tage auf dem teilweis ganz schmalen Grat entlang geritten waren, der den Thersmodon von seinen östlichen Nachdarn trennt, erreichten wir den Bereinigungspunkt beider Arme und damit die Sbene am Gestade, welche von hier nordwestlich hinauf dis gegen Samsun sich hinzieht, zuerst von einem labyrinthischen Baummeer überzogen, dann kahl, seucht, durchrissen und fast ausschließlich von Tscherkessen bewohnt.

Wir überschritten ben zum Meer eilenden breiten Fris auf langer Holzbrücke bei Tscharschembe, einem großen Marktort, und verbrachten die lette Nacht in einem der Raffeehäuser, welche an der viel begangenen Straße nach Samsun sich sinden. Der Zustand derselben spottete nach dem letten Regen jeder Beschreibung: die unwahrscheinlichsten Sumpf= und Pfuhlbecken erwiesen sich als legitime Stücke des Weges, an dem sogar einmal gebaut worden sein soll.

Je mehr man sich Samsun nähert, besto mehr dringen die Höhen wieder ans Meer, wo sie dasselbe erreichen, liegt die Stadt, die alte Amisos. Die letzte Brücke unmittelbar vor den Häusern ist seit Jahren zusammengebrochen und unpassierbar; die Bachschlucht wird auf einem Umweg nicht ohne Schwierigkeiten durchwatet; zu guterletzt gleichsam ein Wahrzeichen, in dem die ganze Indolenz sich noch einmal zusammensaßt.

Elf Bochen nach unserer Ankunft in Ineboli zogen wir in Samsun ein und fanden auch hier die gastlichste Aufnahme im Sause bes Agenten des Österreichisch-Ungarisichen Llond.

Die Ordnung unserer Angelegenheiten, besonders der Berkauf der Pferde, ward durch die allgemeine Geldnot erschwert, man erbot sich allen Ernstes Tabaksdallen in Zahlung zu geben, die offenbar auch schwer los zu werden waren.

Wir benutten die Muße zuerst zur Besichtigung der Stadt und ihres alten Burgberges; plötlich slog da einmal meinem türkischen Begleiter und mir eine Ladung Schrot um die Köpfe. Der Türke, der unten stand und aufs neue lud, behauptete, es lediglich auf ein paar Bögel abgesehen zu haben.

Wir gingen bann auf einige Tage nach Trapezunt.

Als wir genau drei Monate nach unserer Aussahrt wieder in Konstantinopel einsuhren, hatten wir die ganze Nordküste Kleinasiens wenigstens gesehen, im Innern aber das Programm erfüllt, das ich mir ein Jahr vorher entworfenhatte.

Ich habe im Vorhergehenden einige persönliche Einbrude schildern wollen; wenn fie bunt aussehen, so geben sie die Wirklichkelt wieder. Aber gerade das ist es nicht zum wenigsten, was die Zustände den europäischen gegenüber bort so unhaltbar erscheinen läßt; und dies Gefühl der Unhaltbarkeit teilen sie alle, Türken und Christen, alle fürchten, munichen ober hoffen, daß sie eines Morgens er= wachen mögen "und eine andere Ropfbedeckung vorfinden als das Fez". Alle teilen das Bewußtfein, daß keine Arbeit, feine Brapheit bes Individuums sie erlosen kann, sondern nur plötliche Anderung und gewaltsame. Indessen gehört ja auch bas gerade ju ben melancholischen Ginbruden bes Oftens, daß unhaltbare Zustände bort lange Jahre hindurch bleiben können, wie Menschen, die an unheilbaren Leiden franken, oft fehr viel später und langfamer dem Tobe ver= fallen, als der gefündeste Rörper.





## Anatolische Reisebilder.

leinasien ist kein Touristenland im gewöhnlichen Sinne. Sewiß sind einige Küstenplätze wie die Troische Ebene, Smyrna, Sphesos u. a. leicht zu erreichen und werden auch von nicht wenigen Suropäern besucht; aber um das Innere aufzusuchen, dazu muß man schon ganz spezielles Interesse und bestimmte Absüchten haben, und das trisst doch nur bei wenigen zu. So kommt es, daß in Kleinasien, welches kaum 7 Tagereisen von uns entsernt ist und das etwa die Größe Frankreichs hat, ganze bedeutende Strecken völlig unbekannt und noch niemals von Suropäern betreten worden sind.

Daß dieser Thatsache auch die Ausrüstung des Reisenden entsprechen muß, liegt auf der Hand. Er kann hierbei inne werden, was ein Europäer eigentlich alles braucht. Alles muß er anschaffen und mitnehmen von Schreib- und Zeichenmaterialien und Medikamenten an dis zum einsachen Knopf; denn was er nicht mit sich führt, ist ihm dort unerreichbar, oft auch in großen Städten des Innern. So ist denn die Liste dessen, was ein Vorsichtiger von Europa mitnimmt, groß und mannigfaltig genug. Die letzte Hand Hirscheld, Aus dem Orient. legt der Reisende an seine Ausrüstung in Konstantinopel. Für den Touristen bedeutet dieser Ort die letzte unterste Stufe europäischen Lebens, für den Reisenden ist es die letzte Höhe, an die er oft sehnsuchtsvoll zurückdenken wird, wenn ihm seine Stearinlichte ausgegangen sind oder er das schmutzige grobe Salz der Eingeborenen Kleinasiens essen muß. Wer sich unabhängig stellen will, muß Zelt und Feldbett mit sich führen, Kochgeschirr und Tischgerät, Laken und Decken, kurz alles, was ein nomadisierender Haushalt bedarf.

Es ist zu empsehlen, sich mit einigem Auswande auszurüsten und mit einem gewissen Anspruche zu reisen, zur Hebung des Fremden in den Augen der Morgenländer ist das sogar eine unerläßliche Bedingung, und was es mehr kostet, bringt es reichlich ein durch die so viel größere Bereitwilligkeit der Eingeborenen, dem Reisenden in jeder Art und um geringen Lohn zu Diensten zu sein. In diesem Sinne darf man sogar das Paradogon aussprechen, daß der anspruchslose Reisende in der Levante oft am teuersten bezahlen muß.

Bu einem festen Auftreten gehört aber zuerst ein fester Boden und diesen geben Schreiben des Großveziers an die Statthalter — wir würden sagen Oberpräsidenten — boch sühren sie dort zugleich den militärischen Oberbesehl. Diese Fermane werden durch die Botschaft besorgt, der Statthalter, dem sie überbracht werden, giebt dafür ein anderes ebenso imposant aussehendes Papier, das Bujuruldu, Das den Reisenden allen Lokalbehörden ganz besonders ans Heizenden allen Lokalbehörden ganz besonders ans Heizenden sien kann. Sine nicht geringe Schwierigkeit ist der Transport des Geldes, um so größer, als an kleinen Orten

gewöhnlich nicht einmal ein türkisches Pfund = 19 Mark, ja nicht einmal der 4. Teil besselben gewechselt werden kann; und so ist man gezwungen ganze Säcke des schmutzigen Kleingeldes mit sich zu schleppen, das Gold aber irgendwo versteckt am Leibe zu tragen. Ich kann versichern, daß etwa 50 Pfund auf die Dauer so getragen eine recht beschwerliche Last sind.

Wichtiger als alles zum Gelingen einer Reise ist aber ein richtig gewählter Diener; ein Mann, auf den man sich insofern absolut verlassen kann, als er unbedingt ausführt, was ihm aufgetragen ift. Die meisten europäischen Reisenben werben gezwungen sein, dazu einen Dragoman zu mählen, oft einen Griechen, ber zugleich türkisch und eine europäische Sprache spricht. Mit diesen Leuten, die auch die Sorge für bas leibliche Wohl zu übernehmen pflegen, muß alles aufs genaueste stipuliert werden; sie sind nicht billig — bis 100 Mark monatlich — oft ungeberdig und im ganzen mehr ein not= wendiges Übel als eine Annehmlichkeit. Biel behaglicher reist berieniae, der eine Landessprache versteht, er kann einen Türken ober Griechen um ein Drittel jenes Lohnes haben und besitzt in ihm einen wirklichen Diener, ber gehorcht, nicht einen zu Übergriffen neigenden Schelm, wie die Dragomane es nicht felten find. Ich felber war in der alücklichen Lage immer benfelben Diener verwenden gu können, einen Briechen Georgios, ben ich einst von meinem Freunde Carl Humann in Smyrna übernommen, ber mit mir auch die olympifchen Rampagnen mitgemacht hat und als Besitzer des kleinen Hotels in Olympia gestorben ift. In Pergamon geboren, fprach er auch etwas Türkisch, was mir besonders willkom= men mar, ehe ich selber mich in dieser Sprache einigermaßen ausdrücken konnte, in der es jedermann zwar nicht leicht zum Schreiben und Lesen, aber wohl zum leidlichen Sprechen bringen kann.

Endlich ift alles glücklich beforgt, auch die Zollfährlichfeiten sind überwunden — im ganzen nicht weniger als sechsmal! Hat man sich vom Dampfer, dem letten Bruch= stück Europas, irgendwo an der kleinasiatischen Rufte ans Land setzen laffen, so beginnt ein völlig neues Leben. Der Reisende in der Levante hat nur ein Mittel der Fortbewegung, wenn er nicht zu Fuße gehen will, was nicht zu raten mare, und bies Mittel ist bas Pferd. Die Ramele werben auf bem Boben Kleinasiens nur als Last= tiere benutt; von Pferben giebt es eine kleine, höchst ausbauernbe Race, am meiften geschätzt als Reittiere find bie Pagganger, welche bei relativ ichneller Bewegung bem Reiter einen fehr ruhigen Sit gewähren. Was in Afrika die Trägerfrage, das bedeutet in der Levante die Pferdefrage, nur ift biefe gewöhnlich fehr viel leichter zu lösen, boch mächst die Schwierigkeit mit ber Entfernung von betreteneren Pfaben. Wer auf letteren bleibt, kann die Bosteinrichtung benüten; darunter stelle man sich aber nichts irgendwie Europäisches vor: dazu fehlt nicht weniger als alles, in erster Linie die Straßen. Es giebt wohl neuerdings einige Fahrstraßen und Eisenbahnen in Kleinasien, aber sie sind vorläufig noch Sackgassen, ohne Verbindung unter einander; und wenn diefe einmal hergestellt fein follte, bann fann es sich wohl ereignen, daß die ersten Strecken durch üble Behandlung und Bernachlässigung schon wieder unfahrbar ge= worden find. Vorläufig ift ber Reisende noch überall auf Saunipfade angewiesen, auch auf ben Strecken, welche bas Reichskursbuch ber Türkei als Vostrouten bezeichnet. Demnach hat benn biefes Buchlein auch eine fehr einfache Gin= richtung: es giebt eine Liste von Namen der Boststationen und bestimmt beren Entfernung von der Sauptstadt nach Stunden. Für unsere Auffaffung hat es sicherlich etwas fehr Ursprüngliches, wenn wir lesen: Smyrna sei 92 Stunben von Konstantinopel, Beirut 374, Bagdad 463, Basrah am Persischen Meerbusen gar 564. Auf biefen Strecken findet ein regelmäßiger Postdienst durch reitende Boten ftatt. Die Poststunden sind klein, nämlich nur 5 Kilometer, so daß man bei schnellem Reiten in einer wirklichen Stunde leicht 2-3 solcher Poststunden zurücklegen kann; und die unermüblichen Boten, welche allwöchentlich von ber Sauptstadt nach Bagdad gehen, legen, nachdem sie bis Trapezunt den Dampfer benutt haben, bei wenig Schlaf und ununterbrochenem scharfen Reiten die 3-400 Meilenstunden bis Bagbab gewöhnlich in 7 Tagen zurud. Die Stationen dieser Poststraßen folgen in einer Entfernung von 20-30 Rilometern, also von 4-6 Poststunden auf einander, etwa wie zur Zeit ber persischen und römischen Berrschaft im Altertum (S. 5); hier muffen bie Pferbe gewechselt merben. und die Postmeister, welche ein festes Gehalt beziehen soweit man in der Türkei überhaupt von Festigkeit des Gehalts sprechen kann — haben zunächft bie Berpflichtung, bie Pferde für die Postboten bereit zu halten, bann aber auch allen Beamten und offiziell empfohlenen Personen so viel Pferde zu stellen, wie diese brauchen, und zwar zu bem festen Sate von 41/2 Piaster, das sind 85 Pfennige pro Kopf und Poststunde.

Das klingt ja nun alles gang gut und geordnet, und

gewiß thut ber Reisende auch wohl, einen generellen Auftrag an alle Postmeister in seinen Landespaß aufnehmen zu laffen, aber Bapier bleibt Papier, zumal in ber Türkei. Und wenn ber Bostmeister irgend eines entlegenen Bunttes plöglich verfagt, wenn er nach einer fehr beliebten Benbung zu feinem eigenen Vorteil andere vorschiebt, die den Reisenden überfordern, so kann der freilich broben, sich in Stambul icablos zu halten und die ungetreuen Diener bes Staates zu verklagen, aber zahlen muß er, wenn er anders nicht eine ungebührliche Zeit verlieren will, und wieder erhält er natürlich nichts, auch nicht einen Heller. Den Arger und die ungebuldige Spannung bei bem häufigen Pferde= wechsel, bei bem es fast nie ohne beträchtlichen Zeitverluft abgeht, rechne ich babei für gar nichts. Und diese ganze Beförderungsweise bezieht sich nur auf die Boststrafen. welche ein Forschungsreisender eber meiben als suchen wird. Für ihn also kommt biese Art zu reifen in Wegfall.

Er muß Pferbe mieten, ober er muß Pferbe kaufen; die meisten Reisenden pflegen das erste vorzuziehen, aber sehr mit Unrecht. Pferdevermieter, sogenannte Katerdis, giebt es in allen größeren Städten. Wie bei uns neben staatlichen Posten häusig ein privater Omnibusverkehr eingerichtet wird, so gehen diese Katerdiss an bestimmten Tagen auf regelmäßige Touren und nehmen Briese, auch größere Sendungen gegen kleine Entschädigungen mit; sie gelten in der Beziehung für höchst zuverlässig und gewiß mit Recht. Aber wie im Orient bei allem, was vom Sergebrachten abweicht, auch sogleich mit ungewöhnlichem, ja völlig unbegrenztem Maßestabe gemessen wird, so kennen dieselben Männer meist kein Maß ihrer Forderungen, wenn ihnen einmal ein europäischer

Reisenber in die Hände fällt. Ist man endlich mit ihnen handelseins geworden, hat sich zu allem Übersluß auch noch irgend ein ehrenwerter Bürger der Stadt für den Charakter und das gute Benehmen der Katerdjis mit Namensuntersschrift und Siegel verbürgt, so kann man sich freilich unter normalen Verhältnissen meist auf sie verlassen; es giebt aber auch solche, die schon vor Beginn einer Tour ihren ganzen Vorrat an schönen Worten und an Dienskeifrigkeit so verausgabt zu haben scheinen, daß sie für die Reise selber wenig mehr davon übrig haben. "Deine Seele ist meine Seele" sagte mir nit dem innigsten Brustton der Überzeugung einmal einer, der mich wenige Wochen darauf schmähzlich im Stich ließ. Der Wahrheit zu Ehren muß ich aber bemerken, daß dieser kein eigentlicher Türke war, sondern ein Muselman griechischer Abstammung.

Sin solcher Katerdi muß, zumal wenn der Reisende mehr als 2—3 Pferde braucht, von einem größeren Orte zum andern genommen werden; er stellt auch den oder die nötigen Pferdeknechte und übernimmt jede Sorge für die Tiere. Die Rücksicht auf diese, die oft sein einziger Besits sind, überwiegt bei ihm natürlich jede andere, und da liegt zugleich die gefährlichste Klippe dieses ganzen Modus. Der Forschungsreisende folgt selbstverständlich keiner sesten Route, er will klären und finden, der Inhalt eines Tages bestimmt häusig erst den des solgenden; nur ganz ungefähr kann er eine Richtung, oft nur ein Endziel angeben. Und da kann nun eine jede unvordereitete Abweichung, jede Anderung des Tempos, jede Wahl der Rastorte, besonders der den Reissenden stees beseelenden Tried auf ein schnelles Vorwärtsstommen zu ebenso vielen Weiterungen, zu Arger, Ausentstommen zu ebenso vielen Weiterungen, zu Arger, Ausentsstommen zu ebenso vielen Weiterungen, zu Arger,

halt und Verstimmung führen; ja die Tiere und ihr Sigen= tumer können den Reisenden um seine besten Erfolge bringen, wenn diese Erfolge, mas gar nicht selten ift, nur auf etwas halsbrechenden Wegen zu erreichen sind. Der Mann und seine Knechte erheben ein mahres Jammergeschrei, fie bitten, fleben, broben, fluchen, alles durcheinander, schlieflich fallen fie wohl gar ben Tieren in die Zügel und find auf keine Weise, weber auf gute, noch auf bose zu bewegen, ben Pfab frei zu geben; endlich verspricht man für allen etwaigen Schaben aufzukommen und hat bamit zu gleicher Zeit ben einzigen wirklichen Nachteil eigenen Pferdebesitzes, nämlich das eigene Risiko. Für die Einschätzung des etwaigen Schadens ist man obenein ganz der Gnade seines Katerdji preisgegeben. Danach bleibt als Vorteil nur übrig, daß man der Sorge für Pferdefutter und die übrige Pferdepflege überhoben ist; aber auch bas ist nur scheinbar, und wenn es wirklich ber Fall ist, so ist diese kleine Bequemlichkeit boch in jeder Beziehung zu teuer erkauft.

Dem Reisenden, der wirklich etwas vor sich bringen, der ungekannte Teile klären, unbetretene, oft schwierige Pfade versolgen will, dem bleibt keine Wahl, er muß seinen Pferdebedarf kaufen. Ich spreche da aus eigenster Ersahrung, denn ich war auf einer Reise (1874) Besitzer von 9 und später einmal (1882) Besitzer von 7 Pferden. Das klingt ja recht großartig, indessen klingt es auch nur so. Sute Pferde sind auch in der Levante nicht ganz billig; aber es versteht sich, daß man zu so angreisenden Touren nicht die edelsten Exemplare ankauft. Ein brauchdares Reitpserd mit dem beliedten Paßgange — Rachwan nennen es die Türken — ist an entlegeneren Punkten

um 180—200 Mark wohl zu haben. Die Preise für Packpferbe variieren von 120 Mark abwärts bis 60, wobei benn allerdings auf Eleganz nicht viel gesehen wird. Die 7 Pferde auf meiner letten Reise repräsentierten eine Summe von rund 700 Mark. Man begreift ohne weiteres, bag bas Einkaufen ber Pferde eine riskante Sache ist; bei foldem Sandel pfleat ja überall in der Welt das Gewissen ganz besonders tief zu schlafen. Allein in der Regel wird sich der Gaftfreund und seine Leute ober Klienten eine Shre baraus machen, für den Fremden so aut und so billia wie irgend möglich zu taufen. Unter allen Umftänden nimmt das Feilschen um Rosse ganze Tage in Anspruch und stellt die Gebuld des Neulings auf eine harte Probe, der Erfahrenere weiß aber, daß zu ben Reisen in der Levante eine Gigenschaft wichtiger ift als alles, und biefe eine heißt Gebuld!

Wer sich in unwirtliche Regionen begiebt, darf sich beim bloßen Einkaufen der Pferde nicht beruhigen; er muß an alles denken, an Zaumzeug und Sättel für Reit= und Lasttiere, an Schnür= und Packutensilien, an Pferdekoppeln, Hufeisen und Nägel. Das sind ja zum Teil Rleinigkeiten, wenn sie bei der Hand sind, aber wo sie einmal sehlen, können sie unverhältnismäßig viel auß Spiel stellen. Die Hufschniede sind dunn gesäet im Lande, und bei ungünstiger Konstellation konnte es vorkommen, daß ich einen halben Tag verlor oder lange vor der Zeit rasten mußte, weil kein Hufschmied zu haben war. Die Hufeisen sind keine Randeisen wie bei uns, sondern volle Bleche mit einem Loch in der Mitte; sie werden fast immer kalt und häusig sehr ungeschickt eingeschlagen, sodaß die Hufe gewöhnlicher Tiere oft recht jammervoll aussehen. Für Menschen und Tiere gleich

wichtig ist ber Sattel: ber türkische ist ein recht hoher Bodfattel, die Steigbügel find ganze etwas aufwärts gebogene Fußbleche, an welchen ein kurzer Stachel als Sporn befestigt zu sein pflegt oder beren Scharfen felber als Sporn bienen. Hat man sich an diese Sättel gewöhnt, so reitet man recht bequem darin. Aber am wenigsten ermüdend bleibt immer ein englischer Sattel, und Rok und Reiter fühlen sich am wohlsten, wenn das kein neues, sondern ein altes gut wat= tiertes Eremplar ist. Die Türken behaupten freilich, daß unsere Sättel die Tiere mehr bruden, bas ift aber entschieben nicht der Fall, und ebenso beruht ihre Gewohnheit, den Sattel lose zu ichnallen, auf einem gang unbegründeten Borurteil, dem schon mancher brave Reiter ein Opfer gebracht hat, wenn er plößlich und unerwartet mit Sattel und allem Bubehör zur Seite ober felbst nach hinten über ben Schwanz bes Pferbes abglitt. Seinen Sattel wird ber vorsichtige Reisende vorn mit ein paar weiten und festen Ledertaschen ausstatten, um gewisse unersetliche Dinge wie Meginstrumente, Tagebücher, Rotizbücher stets bei ber Sand und unter unmittelbarer Aufficht zu haben.

Nachdem ich so viel vom Sattel gesagt, muß ich wohl auch ein Wort über den Reiter hinzusügen. Es giebt Reisende, welche dafür plaidieren, unter allen Umständen einheimische Tracht anzulegen; für das türkische Kleinasien aber ist das nicht bloß unnötig, sondern auch nachteilig. Es sührt melstenteils viel weiter, den Suropäer zu betonen; etwas abenteuerlich sieht man aber in den hohen Reiterstiefeln, der bunten um den Leib geschlungenen Schärpe, dem Revolver im Gürtel, dem wallenden weißen Tuch um den Het scharpe, den Hevolver im Gürtel, dem wallenden weißen Tuch um den Hut schon aus, und durch die Qualität des Anzuges

würbe man in Europa kaum einen einnehmenden ober vielversprechenden Sindruck machen; für die Singeborenen geht das freilich unbeachtet mit auf in dem allgemeinen Sindruck des Fremden und Ungewohnten.

Der Padfattel ift ein Solggestell von zwei Boden, die durch starke Holzstäbe verbunden sind; unter diesem Beftell liegt eine Fütterung, die nur an den Seiten bes Tieres eng anschließt, aber in normalem Zustande hohl über dem Rücken liegt. Eiserne Haken an den Böcken erleichtern die Aufschnürung des Gepäckes. Dies befteht am beften aus lauter kleineren Stücken, die dann in Säcken vereinigt und leicht im Gleichgewicht verteilt werden können. Man thut gut, jedem Pferde bald feine feste Last zu bestimmen. Man rechnet für gewöhnlich 120 Kilogramm auf jedes Pferd, barf aber bei schwierigen Pfaben 80 Kilo kaum überschreiten. Der Besitz eigener Pferde bedingt auch das Anwerben eigener Pferbeknechte, beren zwei für 6-10 Pferbe vollkommen Ihr Engagement ift mit allerlei Feierlich= keiten verbunden; die Pflichten und Obliegenheiten des Burichen werben auf ein sauberes Papier geschrieben, wohl auch binzugesett, daß er seinen Herrn eventuell mit feinem eigenen Leben schützen, ibn jebenfalls in feine Ungelegenheiten bringen folle. Der Lohn, 50-60 Mark pro Monat, wird firiert; die Büraschaft leistet irgend ein angesehener Mann mit Namensunterschrift und Siegel. Bei bem eigen= tümlichen Klientelverhältnis feudalen Charafters, in welchem viele kleine Leute in Griechenland wie in ber Türkei zu Vornehmen und Vermögenden stehen, ift folche Burgichaft sehr viel mehr als eine bloße Form. Und ein richtiger Türke, fo engagiert, wird sich nicht leicht etwas zu schulben

kommen lassen. Die Pferbeknechte gehen zu Fuß; ben Diener macht man gern beritten, um seine Kräfte für die Zeit seines Dienstes aufzusparen. Die Regierung stellt gut empsohlenen Reisenden einen Gendarm, türkisch Zabtieh, der freilich einen bedeutenden Bakschisch etwa 3—4 Mark pro Tag erwartet und der die zu einem Orte mitgeht, wo ein anderer ihn ablösen kann.

Damit wäre bie Ravalkabe fertig.

Das Pferd ist nicht nur ein wichtiger, sondern geradezu ein bestimmender Kattor solcher Tour. Für Menschen tann man zur Not hinreichenbes Trintwasser mitnehmen, für die Pferde nicht, es ift unumgänglich nötig, am Abend in einer Ortschaft ober doch an einer Quelle, einem Bache Salt zu machen. Eben die Umgebung berfelben pflegt auch im Frühjahr eine hinreichende Weide zu bieten, und ba im April und Mai die Pferde ohnehin nur an Weibenfütterung gewöhnt find, fo find die Verpflegungetoften um jene Zeit fehr geringe; es ift nur zu bewundern, daß die Tiere bei solcher Rost noch fo leiftungsfähig bleiben, wie es wirklich ber Fall ift. Bom Hochsommer an muß freilich Gerste gekauft werben, in kleinen Dörfern oft keine geringe Schwierigkeit: es ist beinabe die Regel, daß das Vorhandensein von Futter im Anfang gang geleugnet wird. Der Grund ist einfach: die armen Leute fürchten, daß sie von dem Fremden feine Bezahlung erhalten. Denn daß diefer unbedingt ein gewichtiger Mann fein muß, beweift ichon ber imposante Pag und die Begleitung eines Gendarmen, und die eigenen Leute thun aus leicht begreiflichen Gründen alles, um diesen Volksalauben zu verftarten. So koftet es oft nicht wenig Muhe, diefes Dißtrauen zu beseitigen. Auf den harten Wegen ift es fast unvermeiblich, daß die Tiere hie und da Schaben nehmen; da lahmt eines für ein paar Tage, weil einmal auf steinigem Pfade ein Eisen verloren ging und nicht gleich wieder ersett werden konnte, andere stürzen und schinden sich etwas, Packsperde fallen für einige Zeit ab oder werden durchgedrückt und gehen dann eine Weile leer, wodurch wieder die andern beslastet werden: genug, ein anmutiges Bild gewährt unsere Karawane nach einigen Monaten nicht, und man thut gut an der Endstation so einzurücken, daß die Pferde vor dem Verkauf wieder ein paar Auhetage haben. Bei diesem kan übrigens auf meinen Reisen trot mancherlei Schwierigkeiten doch immer noch so viel heraus, daß die ganze Veförderung von nahezu drei Monaten, den Lohn an die Pferdeknechte einbegriffen, weniger als die Hälfte bessen betrug, was eine gleiche Anzahl von Postpserden während dieser Zeit gekostet hätte. —

Reisebeschreibungen pstegen meist bei der Darlegung des Außergewöhnlichen zu verweilen; ich will hier einmal im Gegenteil von dem gewöhnlichen Tage erzählen. Der Inhalt eines solchen hängt ja wesentlich von den Interessen des Reisenden ab; man wird mir zu gute halten, wenn ichhier meine eigenen, die topographischer und antiquarischer Natur sind, zu Grunde lege.

Unfere Kenntnis Kleinasiens steht noch in ben Anfängen-Die Lage von einer Anzahl größerer Orte ist allerdings schon mehr ober weniger sicher astronomisch bestimmt; diese Orteauf den lehrreichsten Routen zu verdinden, ist die Aufgabedes Reisenden. Bon dem, was er bei fortwährendem Herumfragen erkundet, ist seine Tour im einzelnen abhängig; es ist eine Berständigung von Fall zu Fall, abends im Quartier wird meist erst der Plan für den nächsten Tag entworsen.

und ein Ortsangehöriger zur speziellen Führung engagiert. Einförmig und boch mannigfaltig! Das gewöhnliche Tempo der Fortbewegung auf einer Erplorationstour ist der Schritt; man thut für alle Fälle gut, Schrittweite und Bewegungs: geschwindigkeit seines Tieres bald festzustellen, um auch einmal, wenn genauere Rotizen unmöglich find, die zurückgelegte Strede mit ber Uhr ungefähr notieren zu können. Die Regel aber ift ein unaufhörliches Notieren, Stiggieren, Ablesen der Uhr, des Kompasses und des Barometers, der Bügel bes Pferbes hangt am Arm, die linke Sand halt ein fleines Croquierbrett mit Papier, an ber Weste hangt Bleiftift und Blaustift, jedes Instrument ist so untergebracht, daß es fest und wohlbewahrt liegt und bennoch in jedem Moment ohne weiteres zur Sand ist. Nun wird jede Biegung, jeder Terrainunterschied der Straße, die ganze Umgebung berselben, soweit sie irgend sichtbar ift, forgsam aufgezeichnet, Berge, Felber, Bewohnung beschrieben und burch einen Faustriß firiert, jeder Wasserlauf blau eingetragen, feine sichtbare Richtung durch einen Pfeil bezeichnet, das Erkundete sofort bazu notiert. Das ift die fortlaufende Arbeit, fie hält jeden Augenblick in Atem, aber fie füllt ihn auch aufs schönste aus. Immer schärfer wird ber Blick für die Formen des Terrains, für Schätzung von Entfernungen und von Söhen, für Zugehörigkeit und Trennung. fortlaufende Arbeit hat dann ihre großen Abschnitte an ben Stellen, wo eine umfassende Aussicht einen weiten Überblick ermöglicht; hier wird gehalten, eine Stizze entworfen und mit einer größeren Buffole die Richtung ber -Sauptpunkte bestimmt. Diese Operation wird so oft wiederholt, wie das Terrain einen neuen weiten überblick gestattet. Auf biese Weise erhält man auch bie weitere Umgebung ber Route, freilich nur ungefähr und im Umriß, aber die Ungenauigkeit, die eine so robe Methode notwendig mit sich bringt, wird baburch einigermaßen paralysiert, daß man von Zeit zu Zeit immer wieber an aftronomisch bestimmte Puntte tommt. Gewiß ift es von großem Borteil, wenn man felber in der Lage ist, Sauptvunkte seiner Reise aftronomisch zu bestimmen; aber in einem Lande, von bem unsere Kenntnis noch so mangelhaft ift wie bei Kleinasien, kann man bei treuer Befolgung jener einfachen Methobe ichon febr bedeutende Resultate erreichen. Dazu ift freilich nötig, daß keine Minute unbeachtet bleibt und auch der kleinste Aufenthalt notiert wird. Bei besonders charakteristischen Punkten tritt der photographische Apparat in sein Recht, dieser muß jo liegen, daß er vollkommen sicher und doch leicht erreichbar ist; jeder Begleiter muß die Rolle kennen, die ihm zufällt. Rach 4-5 Stunden wird bann Raft gehalten. Sat ber Reisende Gile, so läßt er garnicht abpaden; mahrend bas Effen bereitet wird und die Singeborenen ihn voll Neugierbe umlagern, darf die Arbeit nicht ruben. Auf Blättern wird die Route eingetragen, die Rotizen bei noch ganz frischer Erinnerung vervollständigt, noch tann jeder etwa aufsteigende 3meifel leicht gehoben werben. Nachmittags 4-5 Stunden lang die gleiche Thätigkeit und abends in den ersten Augenbliden der Rast die gleiche Konstruktion der Route — so entsteht allmählich ein zusammenhängendes Bild. Gin neues Land und feine Formen laften auf dem Reifenden wie ein Alp, es giebt nichts Erfreuenderes, als wenn das Chaos anfängt allmählich fich zu entwirren. Die gewaltigen Bergkomplere, die einen so ungeberdigen Sindruck machten, gruppieren sich allmählich ju schönen übersichtlichen zusammenhängenden Bügen, bie unzählbaren Wasserläufe beginnen sich zu ordnen, in ihrer Berzweigung und ihrer wichtigen Scheibung flar zu werben, langfam, aber sicher fällt es wie Schuppen von ben Augen ober beffer noch ein nur wenig burchsichtiger Borhang steigt allmählich empor, und was dann vor uns liegt, ist das klare, unverruckbare, unverlöschte Bild ber Landschaft. Erleichtert atmet ber Reisende auf; wenigstens bies ift unverlierbar aewonnen für ihn wie für andere. Bas fonst bas autige Geschick noch spendet an schönen und lehrreichen Denkmälern ober Erlebniffen, ift ein Geschent, eine Zugabe, die er freudig und dankbar hinnimmt. Aber die Welt kann nun einmal nicht davon laffen, Glück und Verdienst zu verwechseln-Bene Bugaben, die oft einem Ungefähr, einer zufälligen Erkundigung, einem glücklichen Zusammentreffen verdankt werben, sie sind es, die ben Wert bes Reisenden in den Augen der Welt bestimmen. Seine stille dauernde Arbeit wird von wenigen geschätt, um so mehr aber und um so nachhaltiger erhebt und beglückt gerade diese ihn selber. —

Mehr noch als anderswo ist im Orient mit seinem vollkommenen Mangel an künstlicher und öffentlicher Be-leuchtung die Nacht keines Menschen Freund, und Nacht herrscht die ganze Zeit, in welcher die Sonne nicht am Himmel steht. Der Bunsch, noch vor Nacht ins Quartier zu kommen, treibt selbst einen Orientalen zur Sile. Es giebt aber auch nichts Unbehaglicheres, als nachts in eine türksische Stadt einzureiten.

Jeber Tag einer solchen Tour ift wie ein Individuum berfelben Spezies, von denen aber keines dem andern gleicht, am wenigsten in den Quartieren, und wer heute sein Haupt

auf seidenem Pfühle in dem Prunkgemach eines vornehmen Türken hinlegt, ruht morgen auf den unsagbaren Decken im einzigen Raum einer vor Schmut starrenden Hütte: vor Frost klappernd, wenn das Holzseuer auf dem Herd an der Erde erlischt, und wenn es brennt, vom dichten Rauch gepeinigt, ber ben Ausgang burch bas Loch oben im Dache vergebens sucht ober bort erst mit dem starken Winde kämpft. ber unbarmherzig und birekt niederfährt auf die Lagernden. Die Nächte find wirklich die Nachtseite solcher Wanderungen.

Hotels in unferem Sinne giebt es nur in ben wenigen großen Städten, die in unaufhörlicher Berührung mit Europa und den Europäern stehen. In diesen ist das Leben zwar nicht billig, aber gut. Die andern großen und mittleren Städte haben nach uralter orientalischer Sitte eingerichtete Gafthäufer, Chans. Diefe find wie bas Saus im Drient überhaupt und auch im Altertum nach innen gerichtet, das heißt um einen Innenhof legt sich ein quabratischer Bau. Vor den Räumen des Erdgeschoffes, die teils als Magazin ober Raufläben benutt find, teils als Ställe für Pferbe und Ramele, ziehen sich Arkaden hin, welche eine ebenfalls offene Gallerie tragen, die in der Bobe bes erften Stockes umläuft und auf welche alle Zimmer sich öffnen. Über ein Stock hoch sind solche Anlagen und überhaupt türkische Häuser nur fehr felten. Die Bimmer ober beffer Bellen find alle isoliert, von Möbeln ift keine Rebe, nur laufen Banke an ben Banden herum, die von Holz, noch öfter von Steinen aufgemauert und übertuncht find. Es wird erwartet, daß ber Reisende alles bei sich hat, was er braucht. Ist er vor= sichtig, fo läßt er ben angewiesenen Raum zunächst scheuern; erst bann zieht er ein, breitet seine Decken und Teppiche aus, nimmt ben Schlüffel seiner Zelle in Gewahrsam und ist installiert. Für seine Beköstigung sorgt er selber, er führt also immer Wirtschaft wie ein Singeborener; das ist zwar nicht sehr bequem, aber lehrreich und billig ist es jedenfalls.

Tritt man vom Zimmer auf die Gallerie, so hat man im Hofe oft Bilder von typischem orientalischem Charakter vor sich; inmitten sprudelt eine Quelle, Baumpslanzen stehen herum, besonders beliebt ist die große steise, fast stilissert zu nennende Sonnenblume, um niedrige Tische kauern in buntem Durcheinander die Türken in ihrer malerischen Tracht, Soldaten, Beamte im französischen Rock mit dem Fez, sie spielen Schach und Tarock und schlürsen dabei unaushörlich Kaffee und Wasserpfeisen, die der schlaue geschäftige Grieche, der Wirt eines benachbarten Cases, unsermüblich herbeibringt.

Biel kann man hier erfahren, über Land und Leute, Buftände und Stimmungen, über Altertümer und sonstige Merkmürdigkeiten, bisweilen sogar über wichtige geographische Thatsachen. Sin Geschenk von einigen Mark stellen den Wirt, wenn er ein Türke ist, zufrieden, im andern Falle pflegt das Verlassen des Chans zu den unerquicklichsten Erörterungen zu führen.

Wer es kann, wird den Chan vermeiden; dazu giebt es einen fehr einfachen Weg: man schickt seinen Zabtieh mit dem Passe voraus zum Oberhaupt der Stadt oder reitet selber zunächst zu diesem. Auf Ersuchen wird dieser sofort irgend ein ordentliches Haus als Quartier bestimmen und dem Sigentümer Weisung zugehen lassen, der stets und unter allen Umständen Folge gegeben wird. Man wird aber auch nicht leicht den ersten besten Türken, den man auf der Straße

trifft, vergebens um Aufnahme angeben. Und nun findet eine Bermandlung statt, die mir nicht nur im türkischen, fondern auch im griechischen Drient oft sehr aufgefallen ift. Derfelbe Mann, ber im Chan ober auf ber Strafe eben noch bas Bilb völliger Gleichgültigkeit mar, ift beim erften Schritt in sein Haus wie umgewechselt, ganz Fürsorge und Aufmerksamkeit und Wohlwollen. Den besten Raum des Saufes weist er bem Gaste an, nicht einen Biffen eigenen Borrats barf man effen, weber Herr noch Knechte; und bauern die Borbereitungen zum Festmahle zu lange, fo greife man ja nur ganz heimlich und verstohlen zum eigenen Brote. Mittlerweile kommen Freunde des Hauses und begrüßen ben Fremben; alle thun es auf gleiche Weife mit feierlichem Ausbruck und Bewegung, und ber Frembe muß bas auf gleiche Weise erwidern. Ein jeder fragt ihn, ob er viel Ungemach auf seinem Wege erlitten, und verneint er es höflich, jo erhellen fich die Gesichter, als hätten sie selber eben eine höchst angenehme Reise gemacht; bejaht er, so sehen sie trübe drein, als mare ihnen selber etwas passiert. Wenn ihr Betragen nicht Herzensfreundlichkeit ist, so hat es boch beren täuschende Formen, der Fremde thut aut, nicht viel dar= über zu grübeln und bankbar hinzunehmen, mas geboten wird. Kaffee und Cigarretten, auch Limonaden und Sorbet gehen nicht aus. Daß ber Reisende in Fragen und Unterhaltung fo ganz ohne Umschweife, also ganz unorientalisch birekt aufs Ziel losgeht, seben sie ihm mitleibig nach, er hat es ja nicht beffer gelernt. Scheinbar beeifert fich jeder ihm Auskunft zu geben; ob ohne Ruchalt, das ist freilich die Frage: benn unerklärlich und daher verdächtig und Dißtrauen erregend ist ihnen die Neugier des Fremden, der alles wissen will, Weg und Steg, Flüsse und Dörser und Bewohnerzahl. Wie alle halbbarbarischen Rationen wittern sie leicht Gesahr. Es kann daher wohl vorkommen, daß ein Stadthaupt, um ganz ohne Verantwortlickseit zu sein, sich verleugnen läßt. "Was fragst Du alles? suhr ein allerdings ausnahmsweise grober Türke heraus, "nach Deinen Papieren willst Du alte Steine sehen; was geht Dich unser Fluß an?" Hundert andere mögen ähnlich gedacht haben, aber sie verschwiegen es hösslich.

Endlich ift das Mahl von den Frauen in den inneren Gemächern gerüftet; in ben Empfangsraum wird ber gang niedrige runde Tisch gestellt, wir kauern an der Erde herum, ein langes Tuch wird als gemeinsame Serviette allen auf den Schok herumgelegt. Das Tafelbecken ift auf das allereinfachste reduziert, Teller giebt es nicht, auch Meffer und Gabeln fehlen, jeder Gaft hat einen Solzlöffel und eines jener ganz dunnen Brote, die man wie Papier rollen kann, folange sie frisch sind; das dauert kaum einen Tag, und dann wird es eher ein Futter für Mäufe als für Menschen. man fie folche Brote auf ben Strafen über bem Arm tragen, meint man, es seien lange graue Lappen, die zum Aufwaschen, aber nicht zum Essen bestimmt find. Auf eine ehr= würdige Vergangenheit können fie freilich zurüchlichen, benn schon Reisende des Mittelalters haben den gleichen Stoff in gleicher Form bei ben Türken gefunden.

Eine Schüssel genügt für alle; die Kost ist vorwiegend vegetabilisch, Weinblätter mit einer Reiseinlage, Gurken mit einer Farce sind beides geschätzte Leckerbissen und können eventuell vortrefflich schmecken. Das Feste ergreift man mit den Kingern, das Flüssige schöpft man mit dem Löffel oder

benutt bazu eine Art Düte, die man aus einem Brotftuck breht. Unerläßlich find Pilaf und bide Milch. Bei beiben ist es anständig, seinen Egnachbarn zu eine bunne Scheibe= wand steben zu laffen, und es gilt schon für eine recht gehörige Sier, wenn man fogar biese mit wegißt. felten: wenn es erscheint - von Ziegen ober Schafen fo ift es in kleine Stude geschnitten, die jeder mit ben Fingern herauslangt; giebt es Geflügel, so tranchiert ber Wirt, d. h. er reißt ben Bogel mit ben Sanden in Stude, und bann bedient sich jeder Gaft. Das klingt unappetitlicher, als es ift, benn ein Turte hat immer faubere Banbe; und wenn man einmal im Zweifel mare über die Stammes= angehörigkeit eines neuen Bekannten, fo murbe ein Blid auf bie Banbe zur Entscheibung genügen. Das Effen ift meift fehr fett und liegt schwer im Magen; getrunken wird während ber Mahlzeit wenig, meift erft am Ende, jedes Blas Waffer muß bestellt werben, ber Diener ober Stlave pflegt es so zu bringen, daß eine Handfläche über, die andere unter bem Glase liegt; reicht er es, so geht eine Sand an die Bruft, und er verharrt in diefer Stellung während bes Trinkens; bann nimmt er bas Gefaß mit beiben Sandflächen zurud.

Nach ber sehr schnell genossenen Mahlzeit setzt jeder sich wieder auf den umlaufenden Divan und zieht die Beine an sich. Dann wird Waschwasser gereicht und hiernach Kassee, Cigarretten oder Wasserpfeisen. Nun beginnt aufs neue das Gespräch; auch hier bewahrheitet sich, daß der gesättigte Mensch zugänglicher ist als der hungrige. Diese Nachtischgespräche haben meist einen intimeren Character; sie sind es, an die ich mit größter Freude zurückbenke, und

ich kann sagen, daß mir das Herz weit wird, wenn ich an die warmen Töne denke, die jene trefflichen Männer gegen den Fremden anschlugen, den sie eben kennen gelernt und den sie niemals wiedersehen werden. Am Morgen ein kurzer sester Händedruck, ein allgemeines Umla oder ein Besehlen in Allahs Schut, manche reiten auch wohl ein Stück Weges mit hinaus oder geben einen ihrer Diener mit dis zu dem nächsten Ort. Die Leute des Hauses erhalten ein Trinkgeld, und der Reisende in gewohnter Thätigkeit sieht ohne Unruhe, aber mit stiller Erwartung einem neuen Geschick am Abend entgegen.

Ein Land, das nur in größeren Städten Berbergen besitt und in dem doch nicht wenig umber gezogen wird, bedarf eines notwendigen Rorreftivs. Die Religion felbst schreibt ein foldes vor: es giebt feinen Ort, ber nicht befäße, was türkisch eine Mussafirodassi und beutsch wörtlich ein Gaftzimmer heißt. Auf Kosten eines frommen Mannes wird es in fland gehalten; es ift bisweilen mit einem andern, be= wohnten Saufe verbunden, aber meiftens ein befonderer Bau, eine Sütte; sehr selten so ursprünglich wie in einem hoch= gelegenen Orte im füblichen Taurus, wo es ein vierediges offenes Steingehege war mit einem Laubdache barüber. Das war mir benn doch zu luftig, schnell entschlossen komplimentierte mein Kawaß eine ganze Familie aus ihrer Hütte, mas ich annahm, weil es unumgänglich war; aber es mar wirklich rührend, wie der Besitzer und die Seinigen jedesmal, wenn sie etwas aus der Hütte brauchten, erst fehr weitläufig um Erlaubnis bitten ließen, daß fie eintreten bürften.

Meift hat die Muffaftrodaffi ein umschloffenes Zimmer

und einen offenen Vorraum; in biefem wird das Bepack untergebracht, und hier schlafen die Diener, oft fehr viel un= geftörter als der Berr, der innen allem eingeseffenen Bewürmt iconungslos preisgegeben ift. Der Kamin befindet fich im Bimmer; liegt nicht schon zum Kaffeekochen Solz bereit, fo ichictt es ber Gigentumer fofort, ebenfo Bolfter und Decen. welche die einzige unerläßliche Ausstattung eines orientalischen Zimmers ausmachen. Bon dem Augenblick des Gintrittes ist der Fremde Herr der Oda, auch der Besitzer betrachtet sich nur als seinen Gast; dasselbe thut freilich auch das ganze Dorf. und die Geduld des Reisenden wird durch die Dauerhaftigkeit der Besucher bisweilen auf eine besonders harte Probe gestellt. Die Orientalen beschuldigen sich gegenseitig, baß sie kein rechtes Ende finden, eine visite Turque ist ein ganz bekannter Begriff, andere, besonders die Armenier, sprechen ebenso von einer visite Grecque und diese von einer visite Arménienne. Unter Umständen hilft da nichts anderes, als die Besucher bitten zu laffen, sich zu entfernen; auch dieser Verstoß gegen die Landessitte wird entschuldigt, besonders Fremden gegenüber.

Aber diese Besuche sind am ermüdendsten, wenn sie ärztlichen Rat haben wollen; und um solchen wird man in der Levante oft genug angegangen. In den Anfangsgründen der Medizinkunst sollte ja der Reisende schon um seiner selbst willen ersahren sein, den Orientalen gilt er ohne weiteres als ein Arzt, und da er aus wundersamem weitem Lande kommt, so muß er auch Wunder wirken können Da ist kein Fall zu alt, zu kompliziert, zu delikat, der ihm nicht vorgelegt würde mit der sicheren Erwartung, daß er ihn heilen könnte. Nun ist aber auch in dieser Beziehung die Leidenschaftslossseit, wenn man lieber will die Indolenz der Türken so groß, daß

auch Enttäuschungen keinen Eindruck auf sie machen, das Verhältnis zum Reisenden nicht trüben. Aber es ist schon eine Zumutung, taubstumme Kinder heilen zu sollen oder den Gelenkrheumatismus auf einen Schlag auszutreiben. Indessen auch die Empfehlung einer verständigen Diät, die sie wirklich meist nötig haben, wird schon achtungsvoll entgegengenommen. Freilich befolgt werden die schönen Lehren nicht; ebensowenig kann ich, von einem Falle abgesehen, die Dankbarkeit meiner Patienten besonders rühmen. Doch habe ich im Orient immer gefunden, daß gerade Weitherzigkeit in dieser Beziehung den Fremden in den Augen der Leute hebt, wohl wegen des schroffen Gegensates, in welchem einheimische Arzte und Apotheker dazu zu stehen pslegen.

In solcher Mussafirodassi lebt der Reisende meist von seinen eigenen Vorräten, es giebt aber auch Eigentümer, welche es sich nicht nehmen lassen, von ihren Schätzen zu liefern, und so entstehen bisweilen Picknicks, an welchen der Gast wie der Gastfreund teilnehmen und sich in gegenseitiger Anerkennung erschöpfen.

Endlich setze ich den Fall, es werde am Abend kein Ort erreicht, sondern eine Quelle am Wege, ein murmelnder Bach in einem Waldthal, ein zwischen Felsen hineilender Strom, oder eine jener hochgelegenen grasreichen Triften, wo die braunen kleinen runden halbossenen Zelte des Nomadenstammes der Turkmenen im Sommer aufgeschlagen sind und wo das Vieh weidet. Darüber muß der Reisende freilich im voraus orientiert sein; er muß alsdann Pferdestutter mitnehmen, oder sindet es wohl in einer nahen Mühle, wo er zugleich die seltene Gelegenheit zum Mehleinkauf benützt, um endlich einmal wieder frisches Brot backen zu

laffen. Dann läßt ber Reisenbe sein eigenes Haus aufschlagen; forgfam mählt er einen etwas erhöhten aber doch möglichst unter Wind gelegenen Plat, hier läßt er die ftarke Mittel= stange des Zeltes eingraben, rings herum die Offode stecken, und bald schlägt das Belt seinen magischen Kreis um ihn und feine Sabe: in Wahrheit ein magifcher Kreis, es ift ein einfaches Stück grauer Leinwand, ber bas eben noch freie Stud ber Natur jum eigensten unbestreitbaren Beim bes Fremdlings macht. Noch eine kurze Verhandlung mit ben Leuten ober herbeigekommenen Ginheimischen, die neugierig in den bunten Wirrwar barin hineinblicken; bann schließt er das Zelt völlig und läßt sich vor den Riften nieder, die ihm die Stelle eines Tisches vertreten und wo im Hals einer leeren Rlasche eine kostbare Stearinkerze ein hier nie gesehenes Licht ausstrahlt. Die Tagesarbeit ist vollendet, der Reisende vermift nichts mehr, nicht einmal einen Tisch und einen Stuhl, die ihm fonft wohl am meiften fehlen, das ihn sonst unabläglich drückende Gefühl ber Verantwortlichkeit schweigt, und er versinft nunmehr in jenen halbwachen, halbträumenden Zuftand, den die Gingebornen mit unübersetbarem Ausbrucke "Refi" nennen, ein Buftand, ber bort am Lande und feinen Gewohnheiten zu haften scheint und ben man sich unter ben hastigen europäischen Verhältnissen kaum jemals wieder hervorrufen kann. ist kein absichtliches Beobachten, und boch nimmt bas Auge alles wahr, was uns umgiebt und um uns vorgeht; es ift nicht Denken, nicht Grübeln, kein Phantasieren und boch ein Schauen von fortwährend mechselnden Bilbern. Die ift der Europäer dem Naturzustande so nahe wie hier, nie hat er so stark bas volle Gefühl ber Fremde und ber Seimat zugleich, nie ist er so weltentrückt und bennoch allem, was er in der Heimat gelassen, innerlich so nahe, wie in solchem Augenblicke, das ganze Glück seiner Lage kommt ihm nie so stark, so gleichsam konzentriert nicht zum Bewußtsein, aber zum Gefühl! Ich übertreibe nicht, ich bleibe hinter der Wahrheit dieses Zustandes zurück, wenn er sich in Worten ganz sassen ließe, so würde er eben weniger Emspfindung sein, als er es ist.

Draußen vor dem Zelte lagern die Knechte mit neugefundenen Freunden um das lodernde Wachtfeuer, endlos sind ihre Erzählungen von Erlebtem und Erdichtetem; aber die Monotonie ihrer Rede stört so wenig wie die murmelnde Quelle. In der Nähe grasen still und friedlich die Pferde; einmal schlägt ein Hirtenhund an, und dann ist wieder alles wie vorher, und das geheimnisvolle Schweigen der Naturscheint nur noch tiefer geworden.

Wunschlos legt man sich nieber auf das einsache Feldbett oder die Decken an der Erde. Doch diese Momente sind kurz; hüstelnd erwacht man wohl in der Nacht und muß die hungrigen Schäferhunde vertreiben, die am unteren Zeltzsaum scharren, weil sie den dahinter bewahrten Braten wittern; disweilen erwacht man auch zu spät, die Hunde sind sort, aber der Braten auch. Und beim andrechenden Morgen steht die Forderung des Tages wieder streng, ja brutal vor und; die ganze europäische Ungeduld ergreift und aufs neue; gerade der Anlaß des zusriedensten Gesühls, das Zelt, wird viel zu langsam abgebrochen und aufgepackt, und für die Ungeduld viel zu spät sitt man im Sattel.

So geht es fort, fast von jedem Tage ließe sich Neues erzählen, von Würdenträgern, die uns vornehm zu Haufe

erwarten, von andern, die ihre paar Soldaten oder Genbarmen zu unserm Empfange unter Trommelwirbel in Reih und Blied treten lassen, die zu den enthusiastischen Männern, die von unsern Rommen gehört und mit buntem Gesolge und stundenweit entgegen geritten sind. Im ganzen kommt der Fremde in kleinen Orten nicht bloß mehr zu Chren — was ja begreislich ist —, die Aufnahme ist auch rüchaltsloser und wärmer; denn je höher ein Beannter ist, je größer also seine Berantwortlicheit, um so mehr Mißtrauen hält er bisweilen sür das Hauptersordernis seiner Stellung. Aber es giebt auch da herzerfreuende Ausnahmen; ob immer in aller Chrlichkeit? Nun wir alle werden im Berkehr mit unssern Mitmenschen meist erst durch die Formen erträglicher, die wir haben. Damit muß man sich denn da zufrieden geben.

Man hat mich besonders häufig noch nach zwei Dingen gefragt, nach meiner täglichen Nahrung und nach ben et= waigen Gefahren. Milch in mannigfacher Form ift immer ju haben; Suhner und ebenso Gier werben häufig verleugnet, pflegen aber in größeren Scharen zum Vorschein zu tommen, wenn man ein paar blanke Piafter zeigt. Mannigfaltig ift die Nahrung nicht; wo Sühner zu haben find, werben fie bis zu einem Dugend und darüber aufgefauft und bis gur Ermübung gegeffen. Die Diener sind äußerst genügsam, leben meift von Brot und Zwiebeln, Früchten, Milch und find fehr bankbar, wenn man einmal 4-5 Mark anlegt, um einen jungen Sammel ober ein Bicklein zu kaufen, das sie dann aber auch auf einmal aufeffen; ihren ftarken Bedarf an Tabak wird ein weitherziger Reisender gern bestreiten, zumal seit burch die Regie der Preis für diesen Artikel gestiegen ift, welcher dort in un= gleich höherem Mage zu ben täglichen Bebürfniffen gehört als bei uns.

Dann die Gefahren: Räuberbanden können sich nur im Weichbild großer Städte halten, die für den Forschungsreisenden wenig in Frage kommen. Es giebt ja aber auch Dilettanten in ber Räuberei, und die bofe Welt fagt, daß es bei den Ticherkessen sogar eine beliebte Profession sei. Diese aber find jett in großen Schwärmen in gewisse Gegenden Kleinasiens verpflanzt worden. Sicherlich kommen Raub- und Mordanfälle vor, auch wohl häufiger als in vorgeschrittenen Ländern Europas. Aber, wie mir ein Gendarmerieoberst fagte, der es miffen mußte, "die Räuber eristieren für uns Gingeborene, nicht für Euch!" That ift die Vorstellung von der Bedeutung eines europätfchen Reisenden und feinen Beziehungen fo vage und zugleich so groß, daß die Furcht vor unentrinnbarer Strafe die räuberische Sand vor ihm zurüchält. Gewiß wird man einen Revolvet tragen, aber auf Menschen habe ich ihn nur ein einziges Mal angelegt, jedoch ohne zu schießen - aber nicht auf Räuber.

Die eigentlichen Gefahren liegen anderswo, fie liegen in den Wegen und in gewissen hie und da herrschenden klimatischen Sigentümlichkeiten. Daß man überall mit heilen Gliedmaßen herausgekommen ist, darüber wundert man sich wohl selber, es ist aber ein Hauptverdienst der kleinen Pferde, die in Vorsicht und Geschicklichkeit ihres gleichen suchen.

Vom Schlimmsten, vom Erkranken will ich nicht viel sprechen; denn wenn die Energie des Reisenden gebrochen ist, dann hört eben alles auf. Aber es ist lehrreich, einmal krank und verlassen an der Landstraße gelegen zu haben;

alsbann weiß man erst solche trostlosen Gefühle zu würbigen, die Entdeckungsreisen wirklich großen Maßstabes, vor allem die afrikanischen bisweilen mit sich bringen müssen. Der Reisende wird immer dessen eingedenk bleiben, daß seine Reise nicht in erster Linie eine Kraftprobe sein soll, sondern daß er höhere Aufgaben hat und daher seinem Körper so weit wie möglich eine bis zur Ängstlichkeit getriebene Kücksicht schuldig ist. Die Situationen, in denen er das unter keinen Umständen kann, kommen schon von selber.

Der lette Tag der Reise kommt heran; ich will es nur gestehen, ich habe ihn bisweilen herbeigesehnt. In einem Lande ohne nennenswerte innere Rommunikation wie Kleinasien wird dieser Tag gewöhnlich ans Meer führen. Der Anblick des Meeres hat baher immer etwas Befreiendes, Erlösendes; wie oft mag von müben Reisenben ber Ruf "Thalaffa" aufs neue erklungen sein, mit dem einst die zehntausend Griechen das Meer und ihre Rettung begrüßten. Alles atmet auf und boch schon in diesem letten Augenblick beginnt die Sehnsucht nach dem eben verlassenen Leben. Alles ist vergeffen, wodurch es getrübt war: ber tägliche Kampf mit ber Indolenz der Knechte, die mühseligen Ritte im Sonnen= brande, im strömenden Regen, in der Kälte, die elenden Nachtquartiere, die unbehaglichen und unklaren Situationen, die Enttäuschungen jeglicher Art. Das ist abgefallen wie Spreu; was klar und unvergänglich baskeht, ist bas Schöne, das Du gesehen, das Neue, was Du gewonnen, nicht nur äußerlich fondern auch im Innern; es ist wie ein Läuterungs= prozeß, den die gangliche Entrücktheit, die stete Berührung mit der Natur, der Verkehr mit so vielen auten oder doch burchaus einfachen und natürlichen Menschen bewirkt hat.



## Griechenland im letten Jahrzehnt.

ie Griechen sprechen von Europa und Anatolien, dem Osten, und rechnen sich zu keinem von beiden, eigent-lich aber mehr zu letzterem. Möglich, daß sich dies ändert, wenn einmal Landverbindung mit dem Norden hergestellt sein wird. Wir werden hier Griechenland noch unter dem allgemeinen Namen des Orients mit einbegreifen.

Der Fremde, welcher zum ersten Mal den Orient betritt und sich mit den zwei Hauptelementen desselben, den Türken und Griechen, berührt, ist trot allem, was er etwa vorher vernommen, doch noch aufs äußerste betroffen von dem tiesen, unversöhnlichen, durch nichts gemilderten Gegensat der zwei Nationen. Aus allem hört er nur den einen Schlachtrus: "Hie Türke, hie Grieche!" und "Wer nicht für mich ist, der muß wider mich sein!" Gewöhnlich unterliegt des Fremden Urteil schon diesem ersten Anprall; er glaubt nicht bloß, er nimmt als undiskutierbares Axiom an, was dem Eingeborenen das brutal kurze Fazit einer jahrhundertelangen Vergangenheit ist, daß nämlich Neigung für die Griechen die sür die Türken einsach ausschließe, daß es

fakrilea sei, am Türken auch nur eine aute Aber zu finden, falls er fich offen zum Philhellenismus bekenne, ober ben Griechen gerecht zu werden, wenn er als Turkophile betrachtet sein will. Ich möchte im ersten Falle ihm nicht einmal raten, offen zu äußern, daß er die türkische Sprache mit ihren vollen Lauten wohlklingender finde als das spike, bem Organ nachteilige Neugriechisch; feine besten hellenischen Freunde würden ihn alimpflich behandelt zu haben alauben, wenn fie ihn nur achselzudend und mitleidig belächelten. Daß ber Grieche die Negation des Türken sei und umgekehrt, ift nun einmal die fire Idee im griechisch-türkischen Often; es ift dabei nur natürlich, daß dieselbe ungleich mehr von ben Griechen kultiviert wird, ben fo lange unterbrückten, als von ihren Croberern. Richts lieft fich baber fo feltsam wie Die fauersugen Worte über ober an die Sohe Pforte, welche die verschiedenen ariechischen Vereinigungen in der Türkei in ihren offiziellen Aftenstücken doch oft nicht umgeben können.\*)

<sup>\*)</sup> Die griechische Tagespreffe in ber Türkei, die ich nur eben berühren will, scheint, wie bie Preffe auch in andern Ländern, bisweilen ihre eigenen ethischen Gefete zu haben. Rur fo laffen fich Wendungen erklären, wie die folgende im Konftantinopolitaner "Neodoyoc": "Niemand kann leugnen, daß die Türkei, welche ftets Sprache, Glauben und Traditionen aller unter ihr befindlichen Bölker in gleicher Beise geachtet hat (ἐσεβάσθη!), die beste Bürgschaft für die gleichmäßige und ungestörte Entwidelung biefer Bolfer ift, beren Enbresultat die nationale Berausbildung berfelben sein wird." Run, ich mag gern von ben Turfen Gutes hören, aber biefe Behauptung ift entweder eine schamlofe Perfibie ober eine bewußte Lüge; die griechische Preffe in der Türkei befindet sich ja gewiß oft in schwieriger Lage, aber Schweigen ware bann boch beffer als berartige Benbungen. Wenn fanariotische Familien auch jest noch mit den Intereffen ber Pforte bie ihrigen ibentifizieren, fo ift bas perfonlicher Befcmad; er richtet fich aber von felber.

Zene sixe Sbee bemächtigt sich mit dämonischer Gewalt des Neulings; sie blendet ihn, lähmt ihn und reißt ihn mit in die wilde Strömung der Parteien. Die Aphorismen solcher Begeisterung sind es, welche unserer Presse in den meisten Fällen ihren Charakter geben, deren Urteile über den Orient oft so eminent launisch und einsichtslos sind,\*) Urteile, welche durch alle Stalen von der höchsten Begeisterung dis zur tiessten Berachtung hindurchzuspielen pslegen. Sinige besondere Ursachen dieser Ungleichheit werden uns auf unserm Wege noch begegnen.

Es ist wahr, erst allmählich lichtet sich das Urteil vor dem bunten Durcheinander des Orients; länger als irgendwo bedarf der Fremde dort, um zur Einsicht der einfachsten Wahrheit, des trivialsten Verhältnisses zu gelangen; denn auf jenem Boden ist er eben im strengsten Sinne des Wortes ein "Fremder". Man glaubt sich auf brausendem Meere, und erst spät kommt die klare ruhige Stimme der Vernunst zur Geltung vor dem verwirrenden Schwall aufdringlicher Sindrücke. Das wird ja wohl anders werden; der Orient rückt uns näher, haben ihm erst viele ins Auge gesehen, so kommen wir wohl noch einmal dahin, ihn gleich von Anfang an im richtigen Lichte zu betrachten und nicht erst durch das Medium des Perikleischen Zeitalters ober von Tausendeundeine Nacht.

Noch im Anfang ber siebziger Jahre war es regelmäßig

<sup>\*)</sup> Ich schließe ba auch unsere größten und besten beutschen Beitungen ein; ber Fehler liegt wohl barin, daß dieselben meist zu Korrespondenten mehr oder minder gewandte junge Leute wählen, die nur wenige Jahre im Osten bleiben und daher weder Zeit noch Lust haben, sich einzuleben, die Landessprachen zu erlernen und genau zu beobachten.

nur einmal in der Woche möglich, vom Norden Europas nach Griechenland zu kommen. Das war ein großer Fortschritt gegen früher, aber wie wenig noch für ben schnell= lebenden Europäer! Mit welcher Spannung wartete man immer auf ben Tag; wie berechnete man im Winter, ob und wie lange wohl Sturme ben Dampfer aufhalten könnten, und welche Freude mar es, wenn er vor der erwarteten Zeit tam, welche Enttäuschung, wenn er darüber hingus blieb. Endlich famen Nachrichten; bann befruchteten fie auch bie meist so sterilen athenischen Blätter und Blättchen; die Wellen der Ereignisse in Europa schlugen immer erst nach acht Tagen in Griechenland an. Gin Unglud mar bas nicht, man lernte babei ruhig benten; und fand man vollends, bag bie Sälfte ber auf einmal eingelaufenen Zeitungen bas meifte von bem schon wieder bestimmt in Abrede stellte, mas die andere Hälfte ebenso bestimmt behauptet hatte, daß ein Nichts, welches brei Tage lang alle Parteien aufgeregt, auch glück= lich schon wieder als ein Nichts entlarvt war, so wurde man mistrauisch gegen ben Inhalt, lässiger im Lesen, zugleich geschickter barin, das Wesentliche schnell zusanmenzufinden. Ach, das Residuum war bisweilen betrübend gering! Noch eine Erregung am Tage ber abgehenden Post: die übrigen fünf Tage blieben frei, ungeschädigt, man tam zu sich selber, zum wirklichen Genuß des Lebens, zu äußerer Ruhe und zu innerer. Das war ein Charafteristifum des Aufenthaltes; nervös erregten Personen hätte man ihn damals bringend empfehlen können. Dies beneidenswerte Glück ist nun auch von Griechenland genommen, zweimal, auch breimal kann man sich europäischer Überfälle gewärtigen; es ist sogar jest möglich, von Berlin aus in 41/2 Tagen Athen zu erreichen.

Es giebt jest eine "Hellenische Korrespondenz" (Eddyvixh avramoxpicis), die so gut wie Wolff, Havas, Stefani die größte Eile hat, allerlei Nachrichten in die Welt zu setzen, und die größern athenischen Zeitungen haben sich ddiairspas avramoxpiczis zugelegt, Spezialtorrespondenzen. Will man jest Ruhe haben, so muß man schon weiter ziehen; aber ein Plätzchen, wo man Ruhe vor Europa hätte und doch zugleich comfortable ausgehoben wäre, wie das Athen vor zehn Jahren, wüßte ich nicht mehr nachzuweisen.

Wer bamals vom Norben nach Griechenland reiste, für ben war Korfu immer ber notwendige Durchgangspunkt, gleichsam das Sinfallsthor. Hier berührte man zuerst griechischen Boden, freilich nicht das, was wir eigentlich Griechenland nennen.

Es ist ja bekannt, daß die Jonischen Inseln früh, schon vom Ausgang des 14. Jahrhunderts an, allmählich in die Hände der Benetianer glitten; und sie können denn auch nicht leugnen, daß ihre Geschichte von der andern griechischen zu ihrem Heile früh getrennt worden ist. Als anmutige blühende Silande tauchen sie, wenigstens die drei größern, aus den blauen Fluten empor, und Korfu wäre wahrlich nicht unwürdig, die selige Insel der Phäaken zu sein, wenn auch die Wissenschaft ihm diesen Anspruch nicht scheint lassen zu können. "Zu ihrem Heile getrennt" kann man auch dann noch sagen, wenn man die wirklich insamen Grundsäte kennt, die einmal ein venetianischer Rat sür die Beherrsschung gerade dieser Teile ausgesprochen hat.") Denn so

<sup>\*)</sup> Es hieß da unter anderem, man solle sich erinnern, daß es nichts weniger Sicheres gebe als die Treue der Griechen; fie seien zu behandeln wie wilde Tiere, deren Zähne und Tazen man abstumpst;

gewiß die lange, zum Teil vierhundertjährige Herrschaft Benedigs bemoralisierend auf die städtischen Bewohner der Insel gewirkt hat, so hat boch andererseits Benedig biesen Besit hinreichend geschütt, um ihn materiell nicht verkommen zu laffen ober beinahe fustematisch zu entwerten, wie bas byzantinische und osmanische Herrscher zum Teil in Griechen= land gethan haben. Ihre Anvflanzungen, besonders die reichen Olivenwälder und Weinberge, wenigstens die Fortdauer berselben und nicht weniger Wälder verdanken die Inseln venetianischer Zeit, ebenso jum großen Teil ihren baulichen Charakter. Dann ist vom Jahre 1815 an das englische Protektorat benfelben außerordentlich zu aute getommen; nicht bloß das Bestehende ward gehegt, auch Befesti= gungen, Safen und Bafferleitungen murben erbaut, öffentliche Gebäude aufgeführt, Handel und Acerbau wurde gehoben, für Erziehung gesorgt und besonders der Reichtum der Inseln durch treffliche Fahrstraßen erschlossen, wohl die ersten, welche feit der Berrschaft der Römer im Often nen angelegt worden Auch dachten die Engländer im Jahre 1850 offenbar noch gar nicht baran, die Jonischen Inseln einmal aufzugeben; benn damals benutten fie noch die bekannte Affaire Dom Pacifico zu einer Pression, um sich zwei kleine Inseln mehr hinzuzuerwerben. Nichtsbestoweniger gaben sie kaum 14 Jahre fpater bem immer stärker und heftiger sich außernden Buge ber Bevölkerung nach und überließen die Jonischen Infeln bem Königreiche: eine erwünschte Morgengabe für ben König, bessen Antritt badurch wesentlich erleichtert wurde; und boch

oft zu bemütigen, jeber friegerischen Gigenschaft zu berauben: "Brot und Stad ift ba nötig; beben wir Menschlichkeit für eine beffere GeTegenheit auf."

hatten fie eben noch bedeutende Summen auf die Befestigung Rorfus verwendet. Ueberhaupt gehört diese Abtretung doch au ben Bugen englischer Uneigennütigkeit, die man über ben entgegengesetten nur zu leicht vergift. Und dieser kann auch badurch nicht wesentlich abgeschwächt werben, bag bei verändertem Weltverkehr die Jonischen Inseln nicht mehr als so wichtige Positionen im Mittelmeere erschienen wie 50 Jahre früher. Schon die turze seit der Abtretung verflossene Zeit hat genügt, um auch ben Städtern einen mehr griechischen Charafter zu geben; freilich muß dieser Abergang schon früher angebahnt worben sein, ba bereits im Jahre 1852 bie Engländer sich veranlaßt fanden, das Griechische anstatt bes Italienischen zur amtlichen Verkehrssprache zu mählen. Der Zug ber Stammesverwandten zu einander macht sich eben in der Epoche, in der wir leben, überall und auf die Dauer unwiderftehlich geltend.

Die Landbevölkerung ist immer griechisch geblieben, wobei man in Verlegenheit sein kann, ob man das hier mehr der unverwüstlichen Lebenskraft des Griechentums zusichreiben soll oder der verächtlichen Unterschätzung durch die Benetianer. Schon hier beginnt der frappante Unterschied von Stadt- und Landvolk, der in ganz Griechenland stattsindet und sehr viel merkwürdiger und schärfer ist als das Berhältnis von Neapel zu den Inselchen Capri, Procida, Ischia, eben weil es sich da um Inseln handelt. Die Eigenschaften der Städter sind selbst nicht die zu den nächsten Dörslern gedrungen, die mit zäher Standhaftigkeit ihren Charakter sestgehalten haben. So hat auch hier der Bauer durch dunkle Zeiten hindurch das Griechentum gerettet, bessen eigentlicher Träger er war. Daß es nichts Wesent=

liches, sondern Außerlichkeiten sind, welche auch einem grieschischen Lande einen rein europäischen Anstrich geben, zeigen aber diese Inseln, welche den Reisenden nicht als fremdartig, sondern durchaus wie seine weitere Seimat annuten.

Ms eine Undankbarkeit der Bellenen muß ich es bezeichnen, wenn fie ben Aufschwung ber Infeln von beren könialich ariechischer Zeit datieren. Selbst zugegeben, worüber ich indes keine sichern Daten habe, daß gewisse Zweige bes Sandels ober Aderbaues gewonnen haben, so ift mir doch wahrscheinlicher, daß wir auch da noch die Folgen der englischen Behandlung vor uns feben, die ohnehin eingetreten wären. Es wird ja immer schwer sein, berartige Beränderungen mahrzunehmen, wenn man den früheren Zustand nicht gekannt hat. Dies eine muß ich behaupten, weil man es sehen kann: die gebahnten Straßen haben durch das neue Regiment eher verloren als gewonnen. Darüber follten die Jonier sich keinen Illusionen hingeben. Und noch in einer, wenn auch sekundären Beziehung war die Einverleibung in das Königreich nicht vorteilhaft: die Infeln verfielen da= mit ber ganzen unglaublichen Münzwirtschaft, an welcher Griechenland bis vor wenigen Jahren laboriert bat.

Ich verweile einen Augenblick bei diesem sonderbaren Zustand, weil er auf den Ankömmling einen starken Sinsbruck zu machen pflegte und auch sonst das Ausbewahren verlohnt. Sigenes Wertmetall war so gut wie gar nicht im Umlauf; das häusigste Stück war, wie im Innern Afriskas, der Maria-Theresiathaler, der infolgedessen in Österreich immer auß neue in großen Massen geprägt und in Griechenland importiert wurde. Die eigentliche griechische Münze, die Drachme von 100 Lepta = 72 Pfennigen,

bildete natürlich babei die Werteinheit, aber ihre Bangund Salbstücke mit bem Bilbniffe König Ottos fah man höchst selten und dann vielfach durchlöchert; sie waren am Ropfschmucke giechischer Bäuerinnen verwendet worden, ein 3med, der gahlreiche Stude der Art aus dem Verkehr gezogen hatte. Diese Werteinheit ging aber in den zirkulieren= ben Sauptstuden nur fehr unvollkommen auf. Die spanischen Thaler, die "Colonnaten", sowie die mexikanischen und süd= amerikanischen enthielten freilich genau 6 Drachmen, der Maria-Theresiathaler aber nur 54/5 (bisweilen gar 5 Drachmen 78 Lepta), andere 53/5, auch 44/5; den kleinen Berkehr vermittelte der häßliche alte öfterreichische Zwanziger, er galt 95 Lepta, und reichliches eigenes Kupfergeld, das in Fünfund Zehnleptastücken ausgebracht murde. Man kann sagen, noch im Anfang der siebziger Jahre galten und zirkulierten wohl in Griechenland auch mit normiertem Wert alle Münzen von Wertmetall von der indischen Rupie bis zum englischen Schilling. Aus bem verwickelten Berhältnis, in welchem trot alledem die ionische Münzrechnung dann noch zur übrigen griechischen stand, bin ich vollends nie klug ge-Rur hielt es schwer, die Noten der Jonischen Bank auf Korfu im Königreich, und die der Bank in Athen auf den Inseln anzubringen, auf welche ihr Recht sich nicht erstreckte. Nachdem in der Landtagssitzung des Jahres 1867 bereits eine Reform bes Münzwesens und Anschluß an die lateinische Münzkonvention beschlossen war, nach welcher die neue Drachme dem Franc gleichgesetzt wurde, hat der Wirrwarr boch noch bis zum Jahre 1876 gedauert. Wer bis bahin größere Zahlungen in bar zu machen hatte, that wohl, sich synoptische Wertlisten anzulegen, wobei er freilich

boch nicht sicher war, sich schließlich zu feinem Rachteil geirrt zu haben. Daß ber endliche plößliche Übergang zahlreiche private Interessen schädigte, auch manche unredliche Spekulation begünstigte, liegt in ber Natur ber Sache, und bas kommt überall vor; aber bedenklicher war, daß die lange Über= gangszeit zu unredlichen Manipulationen gegen Fremde herausforberte, da es so nahe lag, ihnen in Francs zu be= rechnen, was von Rechts wegen in Drachmen zu bezahlen gewesen mare. Die Nationalbank in Athen, ein gut fun= biertes und ausgezeichnet geleitetes Institut, hatte freilich icon vorher Noten zu 25 und 100 Francs ausgegeben, die nun jahrelang entgegen ihrer Bezeichnung als 28, refp. 112 alte Drachmen zirkulierten. Rleine Roten gab es nicht. In biesem Augenblick bei ber Berbreitung neuer, in Paris gut. geprägter Drachmen ahnt der Fremde gar nicht mehr das frühere Chaos.\*)

Doch zurück in den Anfang des letten Jahrzehnts. Gleich beim ersten Schritt auf griechischem Boden ward man überrascht von Beweisen griechischer Betriebsamkeit. Ward Griechenland auch von österreichischen und französischen, seit 1873 auch italienischen Dampfern berührt und umfahren, den Berkehr innerhalb des Landes vermittelten seit 1857 in stetem Wachstum einheimische Dampfer; sie umfahren den Peloponnes von Westen und von Osten her, verbinden ihn mit Nordgriechenland und durcheilen von Korfu her den Meerbusen von Korinth. Mehrere dieser Touren sind in den letten Jahren verdoppelt worden, obgleich seit 1878

<sup>\*)</sup> So günftig schienen sich die griechtschen Finanzverhältniffe 1882 gestaltet zu haben, jest, im Jahre 1897, hat Griechenland nur Papier: brachmen aufzuweisen, gelegentlich zum Kurs 100/230. (Anm. b. Hersg.)

auch italienische Dampfer (ber Gesellschaft Florio) und 1880, resp. 1881 ber Sterreichische Lloyd an dem innern griechischen Berkehre sich beteiligen, deutliche Zeichen eines gerades zu rapiden Aufschwunges.

Wer gern sogleich gang inne werben wollte, bag er wirklich in Griechenland war, nahm in Korfu keinen andern als ben griechischen Dampfer, ber auf fürzestem Bege gur Landeshauptstadt führte und besonders den Borteil hatte, von vornherein einen allgemeinen überblick zu geben. Man hatte etwas wie einen gebrängten Auszug bes Landes. In Cephalonien wie in Zante gleichsam ein Korfu in anderm Maßstabe; im Golf von Korinth an ber peloponnesischen Seite aufblühende Orte, vor allem Patras und Vostika, benen die Rorinthenfelder Reichtum bringen; brüben, mehr zurückaeblieben, eine Ruste ohne ein solches auferordentliches Naturgeschenk; im Golf von Galaxibi noch geborstene Bäuser und Trümmer, die Folgen bes großen Erdbebens von 1870; in Neuforinth endlich einen beginnenden Ort am Meere, wohin ber größere Teil ber Bevölkerung ber alten Stadt nach bem Erbstoß von 1857 befinitiv übergesiebelt mar. Da an ber Ede sogar ein Gafthaus, ein feltener Anblick; bald war es geschlossen, b. h. der Wirt bankrott, bald öff= nete es wieder seine verderblichen Pforten; immer mar man in bem ungemütlichen Reste gleich schlecht aufgehoben. Wagen ward man über ben Ifthmus geschafft; babei ging es bisweilen bunt zu; man warb, wenn auch grundlos, beforgt für sein Gepäck und sich (benn in biefer Reihenfolge pflegt ber eifrige Reisende an sich zu benken). Das ist nun auch vorbei, wohl schon seit acht Jahren. Man wird mufter= haft auf der Kahrstraße nach drüben befördert.

Kahrstafie": "unterrichtete" Reisende pflegten und pflegen bei diefem Anlaß zu bemerken, daß diefe eine ber wenigen griechischen Fahrstraßen sei, noch bazu angelegt vom Ofter= reichischen Lloyd u. f. f., und damit mar einer ber belieb= testen Angriffsgräben gegen die griechische Regierung eröffnet. Da glaubte man fich benn als Pionier des Weltfortschritts in unnahbarer Position, und es war etwas so Schönes um eine so tiefe, so innige Entrustung, die nichts kostete, nichts, nicht einmal Nachbenken. Erstens hat Griechenland benn boch ein paar fahrbare Wege und Fahrstraßen mehr, als ber gemeine Lourist zu sehen bekommt; immer noch viel zu wenige, ich gebe das zu, aber der vielfach noch fühlbare Mangel ist wirklich nicht bloger Digwirtschaft und Energie= losigkeit zuzuschreiben. Ich will gar nicht einmal geltenb machen, daß an ber Blüte Griechenlands im Altertum biefer Faktor ebenfalls nicht Anteil hatte; benn man könnte mir die völlig geänderten Lebensbedingungen entgegenhalten. Allein ein Land, beffen Größe etwa nur Rheinland (Nordgriechenland) und Westfalen (Peloponnes) entspricht, beffen Gestadeentwickelung aber babei die Rustenlinie verdoppelt, wo die Natur selber allseitig Safen und Ausgänge zum Meere geschaffen hat, steht benn boch ber Wegefrage etwas anders, gleichsam weniger bringlich gegenüber als ein Binnen-Gerechtfertigt foll damit die Regierung nicht werben, aber die Sache erklärt und zugleich, wie der Fahrstragenmangel hier nicht alle die Nachteile haben kann, die er bei uns notwendig nach sich ziehen müßte. Und außerdem will ich boch ein für allemal barauf hinweisen, daß nach ben historischen Vorgängen Griechenland ein Recht barauf bat, porläufig nur am Drient und nicht am Occident gemeffen

zu werden, der die Früchte einer mannigfach unterbrochenen, aber doch jahrhundertelangen Entwickelung bricht.

Auf den ariechischen Dampfern konnte den Fremden, wofern er nicht Ansprüche auf Eleganz ber Ausstattung und Lurus im Essen machte, mancherlei fehr erfreuen: das Schiffs= personal erschien Vertrauen erweckend vom liebenswürdigen Rapitan bis zu ben einfachen Matrofen, die gerade fo macker und verläglich aussahen wie gute alte Seebaren allerorten. war ein förmlicher Wetteifer unter Passagieren und Schiffsvolt, bem Fremden zu Diensten zu fein; schon hier gewann er ben Eindruck, als hielte jeder seinen Besuch in Griechenland für eine perfönliche Gunft. Und diefes allfeitige Entgegenkommen war durchaus ohne Hintergedanken, es konnte bessen selbst zu viel werben; ja dem Neuling konnte es bisweilen als aufdring= Die Neugier ift ja ein Glement liche Neugier erscheinen. dabei, aber doch kein hauptfächliches. Als Deutscher vollends war man vor einem Jahrzehnt ganz besonders willtommen. Die Wirkung bes großen Krieges zitterte ftark nach; jeder Deutsche, meinte man, muffe babei gewesen sein und wenn möglich in allen Schlachten, und jedenfalls nahe bem Raifer. Das ift überhaupt eine feltsame Einbildung, auf die mancher aufmerkfam geworben sein muß, als ob wir in Europa alle nahe bei einander fagen, und die jedenfalls sich kennen mußten, welche Griechenland besucht hatten. Doch gehört dies natürlich schon mehr zu ben Eindrücken, die man auf bem Lande empfängt. Die Griechen haben ben Franzosen manches zu danken, und die Mehrzahl hatte nie anders ge= glaubt, als daß wir unterliegen mußten; sie wußten auch so wenig von uns. Wer schon vorher an uns geglaubt hatte, erzählte es ftolz. Unfer Sieg hatte — wenigstens meinte

ber Deutsche das wahrzunehmen — die meisten überrascht, viele erfreut, allen imponiert. Man klagte vielsach, daß den Franzosen im Privatverkehr ein hochsahrendes Wesen gegen die Griechen eigen gewesen sei. Jeder einzelne von uns nahm an der gemeinsamen Bewunderung teil; es konnte einem das Herz weit werden, wenn man sich nur einen Deutschen zu nennen brauchte und eines warmen Empfangs sicher war. Ich habe oft gedacht, daß derartige Aussclüge eine recht gute Besserungsanstalt für Unzufriedene par profession sein würden.

Der Enthusiasmus für ben Erfolg ber Waffen und ber Politik konnte bisweilen sonderbare Formen annehmen. erzähle ein berartiges Erlebnis, obgleich es auch auf dem Lande paffiert ift, bei einem Bauer ber korinthischen Wein-Bu ihm tam ich mit Freunden, empfohlen burch einen Brief eines andern Weinbauers. Es war abends, ziemlich spät; er trug nur ein langes Sembe, unterhalb bessen ein Paar weiße Unterbeinkleider zum Vorschein kamen. Er ließ es sich nicht nehmen, sogleich in biesem Rostum für uns alle zu forgen; auch Damen waren mit uns. Erft als biese zur Rube gebracht waren, nahm er unfern Empfehlungsbrief vor, fette sich steif an den Tisch, klemmte eine Hornbrille auf die Nase, hielt den Brief weit vor sich und fing an laut zu lesen: "Hier schicks ich Dir die Herren N. N., behandle fie gut, es find Freunde; beforge ihnen billige Pferde; nur bem einen mit ben Augengläfern (der war ich) kannst Du mehr abnehmen, benn ber ift ein Preuße." Der Baftfreund im Bembe fuhr empor, trat einige Schritte auf ben Plat. an ber Erde zu, auf bem ich schon lag, nahm bas Fes ab, machte eine tiefe Verbeugung — alles ohne eine Spur von

Affektation — und rief saut aus: "A of Nowscele Jowes!" ("Ah, die preußischen Heroen!"), und er nahm mir nicht mehr ab als den andern.

Athen felbst, zu bem vom jenseitigen Isthmusufer eine kurze Dampferfahrt von vier Stunden führte, ftand im Jahre 1870 vollkommen unter dem Eindruck des unglücklichen Räuberfalles von Marathon. Was ich über diesen zu fagen weiß, gehört in ein späteres Rapitel; hier nur fo viel, baß man bem Fremden jeden Ausflug aus der Stadt widerriet: das that die Gesandtschaft, das thaten die Gastwirte, überhaupt jeder, der mit ihm in Berührung tam. Es herrschte eine förmliche Banik noch ein Sahr später: man erzählte von ängstlichen Athenern, die fcon in ber Dämmerstunde nicht mehr um die Afropolis spazierten. Der Frembe wußte als Neuling noch nicht, wie weit die allgemeine Angstlichkeit begründet war, ahnte nicht, daß die Räuber bisweilen als politisches Mittel angewendet murden, und blieb daher zu= nächst in Athen. Das kam ihm insofern zugute, als er baburch einen Einblick in die Art und bas Leben ber Stadt, die ganze städtische Physiognomie erhielt, und falls er Lust hatte, auch Kenntnis der Landessprache, die für spätere Reisen im Lande unschätzbar war. Denn für diese war er nun nicht mehr auf das Medium der hinderlichen und kost= spieligen Ruriere angewiesen, welche ben Reisenben gang in Afford zu nehmen pfleaten, etwa wie man ein Silberbergwerk auf Abbau übernimmt.

Der Eindruck der Stadt Athen war verschieden, je nachdem man von Often oder Westen kam, aber immer ein außerordentlich angenehmer. Wer vom Orient herzureiste, atmete hier erleichtert auf und meinte fast schon in der europäischen Seimat zu sein; wer von derselben kam, fand außer wenigem Orientalisierenden mancherlei Abweichungen, die aber im Grunde ebenso viele Annehmlichkeiten waren. Man kann sich nur wundern, daß nicht auch wohlsttuierte und europamübe Ausländer sich diese reizvolle, ruhige und gesunde Stadt zu längerem und bleibendem Aufenthalt wählen: begüterte Griechen aus der Türkei scheint sie mehr und mehr anzuziehen. Wer lebhaftere und zahlreichere Anregungen brauchte, that allerdings besser, schon in Italien Halt zu machen.

Es wäre ein Migbrauch, hier noch von ben allbekannten Reizen Athens zu sprechen, seinen historischen Erinnerungen und antiken Resten, von seiner landschaftlichen Lage und Umgebung; mit den Dingen werden wir ja glücklicherweise noch erzogen. Aber das muß man selbst und bort gefühlt haben, wie der Aufenthalt in der reinen attischen Luft allmählich beruhigend und flärend wirkte; es war, als ob man eine Weihe empfing. Der gesteigerte Verkehr wird auch bas beeinträchtigen. Aber bamals habe ich immer gefunden, daß — bis auf Strebernaturen — in Athen auch die unausstehlichsten Landsleute genießbar wurden. Dabei konnte es einem benn in Athen schon gehen wie im Orient überhaupt, ber für so viele europäische Interessen allmählich abstumpft, aleichsam narkotisch wirkt: man vergaß ber Beimat und Beimkehr. Daher mochten mehrere athenische Sahre für den, der auch in Europa mitzuarbeiten hatte, leicht ver= hängnisvoll werden. Für den Orient überhaupt hat ja dasauch einmal der Kürst Bismarck in seiner Sphäre beobachtet und ausgesprochen.

Ich rede hier nur von der modernen Stadt Athen,

ber Residenz, die von 7000 Einwohnern im Jahre 1834 es im Jahre 1880 auf 75 000 gebracht hatte; fie mare ein Rapitel für sich, und ich murde es geschrieben haben, wenn es mich nicht für meinen augenblidlichen Zwed zu weit führen könnte. Ich beschränke mich baber auf wenige, aber eigene Striche. Der ältere Teil der Stadt — nördlich unterhalb ber Burg auf bem Boben ber antiken - mit seinen kleinen Bäufern und engen Strafen ift boch nicht ohne Anziehung; er war mitten hineingesett in alte Ruinen; die haben es fich benn gefallen laffen muffen, zu allerlei Lebensbiensten herangezogen zu werben, mehr früher als jest, wo bank ber Athener Archäologischen Gesellschaft die meisten berselben isoliert worden sind. Auch hier sind die Säuser vielfach burch einen abgemauerten Hof von ber Strafe getrennt; brinnen hausen die kleinen Burger und kleine Befiter. Aber wer nur ein Sandwerk treibt, das irgend einen Lebensbedarf bedt, ber fieht zu, daß er an ber Straße felber bleibt: bei Bäckern, Krämern, Schenken ift bas natürlich; boch auch ber Schufter fitt vor ber Thur ober in ben breiten Offnungen ber unteren Stage, die burch große Solzläben verschließbar find; ba hoden auch die Schneider und naben an ben goldbesetzten Jacken; auch wohl Schreiner, Drechsler, Schmiebe arbeiten fo halb auf ber Strafe. Das erleichtert ben Berkehr mit ihnen, und fie haben boch auch felber mehr Tabats: und Weinläden, befonders Cafés bilbeten, wie in allen griechischen Orten, auch ba einen her= vorstechenden Bug; die lettern waren überaus einfach: an ben Solztischen safen trinkende und rauchende Gruppen. endlos schien ber Begehr nach Kaffee, Mastirschnaps und feurigen Rohlen für die Cigarrette; aber es mar boch ein

ftetes Rommen und Beben, benn ein feghaftes Wirtshausleben kennt der mäßige Grieche kaum; in den Weinschenken sett er sich gar nicht. Auch wurden da Geschäfte verabredet und abgeschlossen, eine bescheidene Art von Börse. Von der "Jobberei" blieb Athen noch glücklich frei, leider nur bis zum Laurionschwindel im Jahre 1873, auf ben wir noch kommen werden. Im älteren Quartier fab man noch am · meisten die oft beschriebene nationale Tracht, die eigentlich albanesische Kustanella, den kurzen weißen balletmäßigen Rock. ober das weite sackartige Beinkleid ber Inseln, Boaxxádes; aber auch hier kombinierte sich bamit bisweilen schon felt= fam der fränkische Filz= oder Strohhut statt des Fes. Noch mehr zeigten die bort wandelnden Matronen eine Mischung ber Tracht: europäischen Rock, griechische Jacke und Res mit langer Troddel, wie es die Liebeslieder preisen. Hier konnte man die näselnd gesungenen Volkslieder bören und die "Amanebes", bei welchen bas Wort "Aman" in furzen Intervallen moduliert wird bis zur Raferei beim Sänger und Hörer. Gewiß waren unter all ben bunten Gestalten bebenkliche Existenzen; wo fänden sich die nicht, zumal in einer Sauptstadt? Aber sie maren relativ felten, sicherer als in Rom und Neavel war der Fremde ohne Zweifel, und gewiß sicherer als in London; von nächtlichen Überfällen in ben Strafen, ja vom unschulbigeren Taschendiebstahl habe ich mahrend vieler Jahre niemals etwas gehört. Der eingelebte Fremde empfing besonders in dem älteren Viertel ben bestimmten Ginbruck, es mit einem fast ausschließlich braven Volk zu thun zu haben. Der Neuling fand bas nicht jo; aber es handelt fich ba um eine Sachlage, die besser bei den Landverhältnissen prinzipiell berührt wird.

Um das alte Quartier herum legt sich mit ihren breiten Straßen die neue Stadt; an einer Stelle, wo beibe qu= sammenstoßen, liegt der Bazar, angelegt und bedeckt noch nach orientalischer, wenn man will auch schon antiker Art. Nicht Frauen, die überhaupt zurückgezogener leben, kauften ein, sondern Männer, denen Knaben ihre großen Tragkörbe zur Benutung anbieten. Die Hauptabern ber neuen Stadt find ein paar fehr lebhafte Geschäftsstraßen; ba ist fast alles europäisch, "alla franca". Cafés und Tabaksläben bilben auch ba gleichsam ben Grundton. Wer von einem mobischen Teil Europas tam und bas Publitum musterte, fand viele Erscheinungen unpropre, wenige wirklich elegant. fah er nicht allzu viele, fast niemals allein. Junge Mädchen ohne Begleitung geben zu laffen, galt im großen ganzen als unpassend; Dinge, die nicht bloß an den Orient, sondern auch an das Altertum mahnen; doch follte es auch andere aktuelle Gründe haben, wenn Familien ihre europäischen Gouvernanten nicht gern allein ausgehen ließen. Stragenlebent erschien nichtsbestoweniger bem, ber an nordeuropäische, speziell beutsche und frangösische Strafenflegelei gewöhnt mar, angenehm, weil höflich; ben Larm, ben ausrufende Sändler ober bebattierende Spaziergänger machten. hörte man bald nicht mehr. Bettler fah man fehr wenige; nur hielt die ganze kleine und kleinste Athener Jugend, befonders im alten Biertel, den Fremden für einen guten "Onkel" (Barba), ber eigens nach Griechenland gekommen war, um ihnen recht viele Fünfleptaftucke mitzubringen; und sie waren so bankbar bafür! Den bemokratischen Sinn ber Griechen verrieten schon die Kaffeehäuser, wo die Gruppen ohne Unterschied von Stand und Verson burch einander aemischt erschienen. Un ber Peripherie liegen auch in Athen bie ruhigen, vornehmeren Straßen; ba waren die Sodel ber zweistöckigen Säufer schon vielfach aus Marmor, ben man von den neu erschloffenen Brüchen des Bentelikon holt: viele haben einen Vorhof und so manche auch wohlgepflegte Gär= Den einzigen Mißton in die schöne Stimmung brachten die zahlreichen Pianinos, die gern, aber im ganzen ohne wirklich musikalischen Sinn und Berständnis bearbeitet mer-Ich habe ben Verbacht, daß dieser Mangel schon aus bem Altertum stammt. Die stattlichen Säuser find ber lobenswerte Ausbruck ber Thatsache, daß in Athen verhält= nismäßig viele Familien genug zum behaglichen Leben befigen; "behaglich" in ihrem Sinne, nicht gang für uns, bie wir bazu auch einen gewissen Komfort ber Zimmereinrichtung rechnen, welchen wir freilich schon in Italien und auch vielfach in Frankreich nicht finden.

In dieser ruhigen vornehmen Gegend fand man denn auch die großartigen öffentlichen Bauten, Baifen= und Er= ziehungshäuser für Knaben und Mädchen, die Universität; bas Polytechnikum, bas Museum, die Akademie waren noch im Bau; fast alle biese Anlagen sind Beweise bes griechischen Batriotismus, ber sich nicht felten in mahrhaft königlichen Baben gefällt. Es ift richtig bemerkt worden, daß diefer Patriotismus und bas gute Familienleben ber Griechen bie sicherste Bürgschaft ihrer Zukunft sind. Lon ben zwei Saupt= standalgeschichten, an die ich mich nur erinnere, spielte die eine in fanariotischem, die andere in frembländischem Rreife. Das Gefühl für die Kamilie bringt rührende und zugleich erhebende Züge mit sich: ba ift kein guter Sohn, ber nicht aufsteht, wenn sein Later zur Thur hereintritt, ber nicht schweigt, wenn dieser redet, der nicht auch Borwürse ohne Murren und liebevoll hinnimmt. Eng halten die Geschwister unter sich zusammen: müßte der ein schlechter einziger Bruder sein, welcher heiratet, so lange noch eine seiner Schwestern unversorgt ist. Wer im Unglück ist, weiß, wo er Trost sindet, so lange er einen nahen Verwandten hat oder einen "Kumparen", der bei ihm, oder bei dem er Pathe gestanden, ein Verhältnis, das bindet wie Blutsverwandtschaft und daher von Armeren oft bei Reichen und Mächtigen erstrebt wird. Dies Familiengefühl steigert sich dann dem Volke gegenüber zum opserwilligsten Patriotismus; wohlthätige Anstalten in der Größe von Stadtvierteln verdanken ihm seinen Ursprung; in jedem statistischen Buch über Griechenland (wie z. B. Moraïtinis, "La Grèce telle qu'elle est", Paris 1877) findet man die Belege dafür.

Wer ein Gesamtbild des neuen Athen haben wollte, mußte von der Akropolis herunterblicken: da meinte man bei dem Reichtum an Gärten und Bäumen beinahe einen großen mitteleuropäischen Badeort vor sich zu sehen; nur klingt hier vielsache Khätigkeit heraus, ein sonderbares Summen, dessen Ingredienzien zahllos sind, Hämmern und Schlagen, Klopsen und Schmieden, menschliche Stimmen und Signaltrompeten, Kollen und Rasseln, Huffchlag und Eselszgeschrei. Das Sinzelne verschwand; das Ganze klang wirklich harmonisch durch die himmlische Luft, die besonders am Morgen und Abend ganz voll war von einem würzigen Dust. Die Gesamtwirkung war so eigentümlich, daß, wo ich etwas Ühnliches empfand, ich mich immer zuerst in Athen glaubte.

Wer arbeiten wollte, fand Bibliothek und Sammlungen leicht und überall zugänglich, wenn auch noch nicht ideal

geordnet; und man konnte sich auch äußerlich so wohl fühlen in der schönen Stadt und nicht bloß in den ausgezeichneten Bafthöfen. Berftand ber Frembe fich mit ben Ginheimischen, hatte er nicht die Anmaßung, als ein Wefen höherer Sattung über ihnen schweben zu wollen, verkehrte er in ihren Speisehäusern, so ward er wie ein Zugehöriger und boch mit Auszeichnung behandelt. Sier mar das Effen oft gut, bie Bedienung fehr einfach; in folden Lokalen mar es in meiner ersten athenischen Zeit schwer, ein Trinkgelb anzubrinaen. "Herr, bu hast zehn Lepta (cirka acht Pfennige) zu viel hingelegt", fagte mir einmal ein kleiner Kellner und brachte sie zurud; ich fürchte, ich ließ sie ihm bennoch und begann damit auch meinerseits an einem fleinen Punkte zu bemoralisieren, mas ja überall schließlich der Fluch des Frembenverkehrs ift. Daß in diefen Speiseanstalten je ber Bersuch gemacht worden ware, mich zu übervorteilen, ist mir gar nicht erinnerlich; Griechen, die ich einmal in Berlin traf, fonnten von unserer Residenz das nicht so zuversichtlich be= haupten. Aber wir würden doch stark entrüstet sein, wenn man uns aus berartigen Vorkommnissen einen allgemeinen Vorwurf schmieden wollte, wie es boch so viele Reisende für Griechenland gethan haben, die ein furzer Aufenthalt und Unkenntnis von Land und Sprache natürlich vorzugsweise mit "Frembenfängern" (sit venia verbo!) in Beziehung gebracht hatte.

Die Seselligkeit war von der europäischen nicht versschieden; nur kam man häufig, wie auch in Stalien, Franksreich und England erst nach dem späten Diner zusammen, stellte also an die Verpslegung geringe Ansprüche, was nur als ein Vorteil für den Verkehr gelten kann. Die demos

kratischen Alluren fanden aber gesellschaftlich kaum noch eine Stelle: bisweilen mar die Sonderung lächerlich scharf. Wie in Holland, England und auch fonft wohl, mar ber Besit eines offenen Labens babei gravierend; wer im Bureau arbeitete, ftand von vornherein höher: für bas Bürbigste gilt, wie im Mtertum, von feinem Besitz leben ju konnen. Im allgemeinen bewährte fich auch hier wieder die Erfahrung, daß man sich besto kindischer an Standesunterschieben und Auszeichnungen freut, eine je größere Gleichgiltigkeit bagegen man äußerlich zur Schau trägt. Griechenland hat keinen Abel, doch für das Ausland haben so manche ihre besonderen Bisitenkarten, ba sind sie Fürsten, Pringen und Grafen; und alt und mächtig genug sind ja nicht wenige Familien für folche Stellung, die fie auch zum Teil aus venetianischer und türkischer Zeit ableiten. Außerdem machen sich wirklich nicht nur Griechen ber Schwäche schulbig, mehr fein zu wollen, als fie sind, wo fie fich für unkontrolierbar Freilich wenn man ihnen im Auslande glaubt, balten. gehören sie alle zu ben ersten Familien bes Landes, haben wenigstens Beziehungen zu ihnen; auch jene athenische Dame, bie ich vor ein paar Jahren in einem fubeuropäischen Babe traf, die zu ben ersten Kreisen Athens gehörte, beren Gatte ein Großkaufmann mar, welcher ber Tochter allerdings zunächst nur 100 000 Frs. mitgeben konnte u. f. w. Sie ward aber boch merkwürdig kleinlaut, als ich von ungefähr er= gählte, daß ich in Athen gewesen und daß mir ihr Name bekannt fei, allerdings bisher nur vom Schilbe einer athe nischen Schnittwarenhandlung. Ferner mußte nach meiner Erfahrung ber Dampfer Enosis, ber im Jahre 1868 bie Blokabe von Kreta brach, minbestens ein Dugend Steuerleute gehabt haben; alle Mittampfer im Freiheitsfriege müßten eine Sauptentscheidung veranlagt ober boch min= bestens ihr ganzes Vermögen verloren haben. Aber, Sand aufs Berg! burfen wir gegen bergleichen ben Stein aufheben? Ich glaube, 7-800 amerikanische Schiffseigner wollten den trefflichen Barfield einst als Bootsknecht gehabt haben, nachdem er einmal Präsident geworden mar; ein paar Italiener, die als Offiziere in Ibrahims Armee gebient, behaupteten mir gegenüber — aber erst nach 1870 baß sie in ber Schlacht von Nisib "beinahe" Moltke gefangen hätten; die Erinnerung an unsern Feldmarschall foll in Konstantinopel im Jahre 1866 bei vielen ältern Leuten plötlich mit merkwürdiger Belliakeit erwacht fein: und, um nur in oberen Regionen zu bleiben, wie viele jest lebende beutsche Staatsmänner hatten nicht schon längst vor Bismarck feine Ibeen - wie sie nachher ausfagten.

Gegen die bisweilen bebenklich schillernde Buntheit der Gesellschaft in der Levante stach die athenische durch ihren rein national-griechischen Charakter sehr bestimmt und vorteilhaft ab. Den abweichenden Zug bildeten fast nur die fremden Diplomaten; was an Nachkommen ausländischer Philhellenen und Baiern noch im Lande war, ist durch die wunderbare Absorptionsfähigkeit des Griechentums im Wesen nicht mehr kenntlich als ein Besonderes. Der Verlauf der Gesellschaften war so geistvoll oder so kabe, wie er im alls gemeinen von Dänemark dis Sizilien und von Petersburg dis Portugal zu sein psiegt, nicht besser, aber auch gewiß nicht schlechter. Die Kleinheit der Stadt brachte vielen Klatsch mit sich; da wurden denn allerdings manchmal bestrembliche Dinge von den lieben Nebenmenschen erzählt.

Auf die schlimme politische Seite dieser Verdächtigungssucht kommen wir wohl noch ein anderes Mal. Die Presse reflettierte die Rleinstädterei oft in fehr amufanter Beise; fie scheint jett großartiger zu werben, aber damals "hatten zwei hoffnungsvolle Jünglinge promoviert; einer mar zu ben teuern Verwandten ins Ausland gereift, um reich an Erfahrungen zurudzukommen; X. hatte gestern in seinem neuen Saufe eine Gesellschaft gegeben; heute feierte unfer ausgezeichneter Mitburger A. die Hochzeit seiner Tochter Kalliope, die mit allen Reizen der Natur und Tugenden bes Herzens geschmuckt in die Che trat mit dem trefflichen B., ber por zwei Jahren mit foldem Blang fein medizinisches Doktordiplom erhalten." Gine stehende Rubrik maren die Namenstage: "morgen feiern", hieß es, und dann eine lange Lifte von Namen, bei einigen ein Sternchen, bas nach unten permies. Da stand benn: "δέν δέγεται οὔτε μουσικήν ούτε επισκέψεις" (nimmt weder Musik, ein Standchen, noch Besuche an), mar also behindert oder unpäglich oder wollte sich die mit der üblichen Feier verbundenen Spesen fparen. Sehr vernünftig! Diefe kleinstädtische Lokalfarbe wirfte oft erheiternd, sie ward einem beinahe lieb; sie hatte etwas Sarmlofes und Gemütliches.

Der kleine Hof trat bem Publikum, und zwar einem recht weiten, nur einmal im Jahre mit einem großen Ballsfest nahe; im übrigen lebte er in schöner und einfacher Zurückgezogenheit. Zu albernen Belleitäten gab er auch hier, wie im übrigen Europa, viel mehr ben Anlaß, als baß er die Schuld baran trug.

Öffentliche Vergnügungen gab es wenige; felten verirrten sich Virtuosen bis nach Athen, immer waren sie zu-

gleich anmaßlich und von zweifelhaftem Talent und Ruf. Aber die feltene Gelegenheit nahmen alle mahr, und ber Rünftler fam nicht zu furz. Im Jahre 1873 geschah es, daß zum ersten Mal eine ber böhmischen Gesellschaften von Sängerinnen und Musikern Athen besuchte; im türkischen Drient kannte man sie lange, und die jungen "Künstlerinnen", wegen ihres vorwurfsfreien Lebensmanbels angesehen, hatten bisweilen vorteilhafte Partien gemacht. In Athen ver= ursachte die Gesellschaft, die in einem der angenehmen kleinen Gärten am Ilissos spielte und sang, ein Aufsehen, wie etwa das Erscheinen von Frau Lucca in Berlin ober einst von Frau Raabe in Leipzig. Der Enthusiasmus erfaßte alle Rreise, Lebensalter und Geschlechter; schulpflichtige Anaben verkauften ihre Schulbücher, um die geringen Scherflein qu= fammenzubringen, die eingefammelt wurden; verzückte Bewunderer standen mährend der Vorstellung in Anschauen versunken, kubnere gaben ihrer Begeisterung einen reellern Ausbruck und reichten ben Sängerinnen Sühner und Tauben mit zierlich gebundenen Flügeln und Beinen auf die einfache Bühne, auch Körbchen mit Eiern. Es war ein wahrer Taumel, der Athen ergriffen hatte. Kurze Zeit darauf trat ichon im benachbarten Sarten ein Ronfurrenzunternehmen auf, und zwei Sahre fpater gehörten bohmifche Sanger= gesellschaften bereits zur Landesphysiognomie, konnten sich für ben gangen Winter in kleineren peloponnesischen Städten halten und verloren manches brave weibliche Mitglied an beiratslustige wohlhabende junge Griechen, sowenig im all: gemeinen ausländische Gattinnen beliebt find.

Das griechische Theater spielte in Athen, wo es damals wenigstens nicht ftändig war, eine merkwürdige Rolle, merk-

würdig besonders für den Deutschen, der dabei an die Zeit der Neuberin gemahnt wurde. Der Bof begunftigte bas nationale Theater nicht; fehr mittelmäßige italienische Kompagnien führten zeitweise bie abgestandensten italienischen Opern sehr mittelmäßig auf; sie wurden von der "Gesellschaft" Später find, meine ich, auch Franzofen gekommen. Das Bolk aber hielt in gesundem Sinne zu seinem griechischen Theater, das freilich unter der Vernachlässfaung der höbern Stände in jeder Beziehung litt. Die Achtung, die man besonders vor seinen weiblichen Mitgliedern hatte, war betrübend gering, und fie verdienten Befferes, wie ich für eine Gefellschaft bezeugen kann, die ich näher kannte, diejenige bes Berrn Tavularis. Zwei Sauptgesellschaften, neben benen allmählich ein paar kleinere auftamen, spielten abwechselnd in Ronftantinopel, Smyrna und Athen. Gin Deutscher durfte mit ihrem Repertoire zufrieden sein; da erschienen 3. B .: "οί λησταί" ("Die Räuber"), "ραδιουργία καὶ έρως, ύπο του περιφήμου ποιητού Σχιλλέρου" ("Kabale und Liebe, vom berühmten Dichter Schiller") "Emilia Galotti, vom berühmten Dichter und Kritifer Leffing", "Clavigo", von Goethe; von den Frangosen erschien mehreres, einige Stude υοπ διιgo, αιιά Dumas; "Αμλέτος, ύπο του άθανάτου Σαιξπήρου" ("Samlet, vom unfterblichen Shakipeare", beffen fämtliche Werke neugriechisch 1874 in zweiter Auflage ausgegeben sind) habe ich auch einmal über die Bretter geben sehen. Den auten armen Damen Ophelia und ber Königin gelang es beinahe auch, Shatspeare ben Tobesstoß ju geben, ben Berren trot leibenschaftlichsten Geschreis nicht. einheimische Dramen murben mit Beifall aufgeführt: die "Dreißig Tyrannen" von Hangavis und andere, besonders

antik-patriotische Stücke. Der Schwerpunkt bes Talents lag aber im Luftspiel, richtiger gesagt in der Posse; da spielte Natur wie in Italien. Die Aufführungen einzelner Romödien des Aristophanes im alten Odeum zu Athen konnten nur als Kuriosa gelten. Die Gesellschaft, welche ich kannte, lebte in recht dürftigen Verhältnissen; möglich, daß gerade das ihre dürgerlichen Tugenden förderte, für die ich das beste Zeugnis ausstellen kann. Es schien mir immer wunderbar, wie sie, bewegliche Hellen, in solchem Rampf ums Dasein nicht ermatteten, und ich glaubte ihnen gern, daß außer dem Zauber des freien Lebens auch das Bewußtsein sie in der Bahn erhielt, an einem nicht unwesentslichen Punkt Pioniere ihres Volkes zu sein.

Bei dem kleinstädtischen Charakter konnten denn auch noch einzelne Persönlickeiten hervortreten, notorisch werden und zur Stadtphysiognomie gehören; man sah manches Original in der Hauptstadt. Sonderbare Menschen scheinen Gephalonien bisweilen hervorzubringen, wundervolle alte Hydrioten kamen vor; aber mir sind drei Persönlickkeiten besonders im Gedächtnis geblieben, alle drei aus den türkischen Provinzen, denen das Königreich überhaupt die Mehrzahl seiner besten Elemente verdankt. Der eine war ein armer Topshändler Barbajánis aus Brussa; zu meiner Zeit sang ganz Athen ein Lied von ihm nach einem musikalisch höchst anspruchslosen Gassenhauer; ich erinnere mich des zweiten Verses:

εζμαι Βρούσσος την πατρίδα καὶ έχω τὰ μυελὰ σωστά καὶ γνωρίζω τὰς 'Αθήνας πῶς κερδίζουν τὰ λεπτά. (3ch bin ein "Bruffier" [aus Bruffa] bem Baterland nach und hab' meinen richtigen Berftand, ich kenne auch Athen, wie fie da Gelb verbienen!)

An Wochentagen zog er von morgens bis abends durch die Straßen, rief seine Töpse aus, mit denen der neben ihm trabende Esel beladen war, und erschien ärmlich, ja zerlumpt. Sonntags aber vollzog sich eine Metamorphose; da sah er wirklich aus, wie es im Liede weiter hieß: "und mit hohem Hute, Handschuhen, Plaid und Augengläsern und mit Lackstiefeletten"; das dünne kleinkarrierte schwarzweiße Plaid hing über der Schulter, die Kleider schienen etwas ungewohnt, das Lorgnon aus Fensterglas. Ich bin ihm wohl hin und wieder begegnet, aber er war ein stiller, scheuer Mensch, und es kam mir vor, als ob er sich gleichsam vor sich selber schämte und das kleine Talent wie ein illegitimes Kindchen ansah.

Sanz anderen Schlages war der zweite Mann, geboren am thessalischen Olympos; der Name dieses merkwürdigen Chrenmannes verdient ausbewahrt zu werden; er hieß, hossenlich heißt er noch Ζήσης Σωτηρίου, Zisis Sotiríu. Die einzige bewegende Idee dieses wettersesten ernsten und wortstargen alten Mannes war die Befreiung seiner Landsleute in der Türkei. Ich weiß nicht, wie er nach Athen kam; er mußte sich aber wohl in seinem engern Baterlande durch seinen hellenischen Patriotismus kompromittiert haben; genug, er lebte in Athen und hatte — als Shrenamt, denke ich — die Oberaufsicht über die Akropolis, die übrigens durch eine Anzahl braver alter Invaliden bewacht wird. Er bewahrte die Schlüssel zu ein paar verschlossenen elenden Gelassen, in denen sich damals eine Reihe kleinerer Antiken besanden,

die jett in dem neuerbauten kleinen Museum auf der Bura aufgestellt find. Wollte man biefe bamals feben, fo wendete man sich an Bisis; er kam herauf und wartete gebulbig. bis man geendet. Eine Entschädigung für sich nahm er niemals: nur konnten einige beutsche Gelehrte, die ihn viel in Anspruch genommen hatten, ihn bewegen, ein Buch anzunehmen, in feiner Auffassung ein patriotisches: des Paujanias Beschreibung von Griechenland. Er lebte unbeschreib= lich mäßig; was er befaß, kam feinen Landsleuten zugute; bas geschah nach seiner Auffassung auch burch die politischen Pamphlete, mit benen er in fritischen Momenten hervortrat, zulett, soviel ich weiß, im Jahre 1878 mit folgendem: "Die Rechte ber Bellenen bei ber orientalischen Frage", barin ein Vorschlag an die Konferenz. Briefe an die westliche und russische Diplomatie u. f. w. Alles das kam aus einer lautern und einfachen Gefinnung, bei ber er gar nicht fassen konnte, weshalb bas, was als klares Recht erkennbar fei, nicht auch zugleich geschähe. Gin Ehrenmann burch und burch, und boch nur einer von vielen der Art, besonders im türkischen Griechenland, die ebenfo viele Beweise find von ber erlösenden Rraft bes Buten; benn fie versöhnen mit Tausenden ihrer Landsleute.

Die dritte Persönlichkeit, eine Dame, ebenfalls aus Brussa, mag nur engern Kreisen bekannt gewesen sein; ich würde mir gar nicht erlauben, sie anzuführen, wenn sie nicht doch auch wieder in ihrer Art typisch wäre. Sie lebte damals in Athen als Lehrerin an einer Mädchenschule, deren Schülerinnen sie wie ein anders geartetes Wesen verehrten. Es war ihre Überzeugung, daß die herrlichsten Werke der Alten auch den Frauen erschlossen werden, auch diese bilben

müßten, als die edelste Hinterlaffenschaft der Borfahren. Rein falicher Chraeiz leitete fie babei, sie wollte nicht sowohl viele, als eifrige und ernste Zuhörerinnen, und die hatte sie. Da konnte man fo manche elegante Dame Athens begeifterten Worten begeistert folgen sehen. Männliches Publikum mar im allgemeinen streng ausgeschlossen, boch gab es ein paar Ich bin überzeugt, daß diefe anspruchslose Ausnahmen. Dame manchen Sinn erwedt, manche Bebanken nachhaltig angeregt und die schöne Neigung der Athenerinnen erhöht hat, fo viel an ihnen liegt, das Bolk zu bilden und zu heben und es ber großen Vergangenheit damit immer würdiger zu machen. Vor den "wohlthätigen Frauen" Athens habe ich Achtung bekommen; die thun viel und mit Man werfe nur einen Blick auf das Kapitel in bem Buche des Moraitinis, das ich oben genannt habe.

Die Deutschen gelten im Grunde immer als eine der sichersten Stügen des Philhellenismus. Als vor ein paar Jahren in einem bekannten deutschen Wisdlatt ein allerdings sehr unpassender Spottvers auf die Griechen stand, den nur Unkenntnis der Berhältnisse begreislich machte, da hieß es in einer athenischen Zeitung: "Bon einem deutschen Blatte, sei es auch ein Wisdlatt, hätten wir das nicht erwartet!" Den Deutschen heimelt die Sympathie an, die ihm aus vielen Kreisen entgegengebracht wird. Dies scheint im Widerspruch zu stehen mit der Abneigung gegen die bayrische Dynastie, mit der Bertreibung der beutschen Beamten (1843) und manchem Spottnamen, dessen sich der Deutsche in Griechensland erfreut. Aber jene ansässigen Deutschen hielten sie für Hindernisse auf ihrem eigenen Wege, und an ansässigen Ausländern, die von ihrem Staat oder Lande etwas bean-

spruchten, haben sie sich von jeher gestoßen, auch an deutschen Gelehrten, an der italienisch-französischen Lauriongesell= schaft u. s. w. Das ist der unselige alte Bovos, ber Reid, den die Nation nicht los wird. Die Sympathie mit den Deutschen hat auch in ben untern Schichten einen wesentlich wiffenschaftlichen Boben. "Ihr treibt", fo fagen fie, "am eifrigsten unsere alte Sprache, ihr würdigt unsere großen Beifter am beften, weil ihr euch am meiften mit ihnen be= schäftigt, ihr burchforscht unser Land nicht nach irdischen, sondern nach geistigen Schätzen, also seib ihr unsere Freunde." Und hier ift gleich einer ber bebeutenbsten Buge bes heutigen griechischen Bolkslebens erkennbar: was für bas Altertum geschieht, bas gilt wie für die Lebenden gethan! Wenn baber die Griechen noch viel stärker mit andern Glementen verfett maren, als fie find und als biejenigen behaupten, die sie gewöhnlich nur an wenigen ungünstigen, mehr centralen Bunkten beobachtet, felbst bann, sage ich, murbe immer noch ihr Griechentum burch biefe felbstverftanbliche Ibenti= fizierung mit bem klaffischen Altertum praktisch gesichert sein. So ist die Vergangenheit nicht bloß ein lebendig wirkendes Element im jegigen Bolksleben, sondern zugleich politisch be= beutsam, geradezu ein politischer Faktor. Und wenn in allen andern Ländern der Staatsmann zwar nicht der eigenen Geschichte, aber boch ber vaterländischen Runft und Poesie falt, felbst ablehnend gegenüber stehen kann: in Griechenland würde das gleichbedeutend sein mit seinem politischen Selbst= Bei ber furchtbaren Mifere mittelalterlichen Daseins, bas sie allerdings nicht gang so schwarz ansehen wie wir, ist ihnen das Altertum der eigentliche Salt, die Bürgschaft ihrer Eristeng; ber Boben, auf bem sie stehen, erscheint ihnen baber auch verhältnismäßig nahe und noch von täglicher Wirkung. Die enge Beziehung wird stetig gepflegt, teils unwillkurlich burch die Sprache, welche nicht eine Tochter der alten, sondern diese selber ist, nur mit den Opfern, welche eine fo lange und bisweilen zuchtlose Entwickelung natürlich verlangt, teils absichtlich burch Mittel verschiedener Art: burch öffentlichen Sinweis auf die Alten auch in politischen Reden und bei wichtigen Anlässen, durch Ginsetzung der alten Ortsund Lanbschaftsnamen, burch bie Namen, häufig mit lokaler Färbung — ich kannte Philopoemen in Megalopolis, Epaminondas in Theben, Leonidas in Sparta — und endlich burch Erziehung und Unterricht. Ich habe Prüfungen in Mädchenschulen beigewohnt, bei welchen Somer wie ein alter vaterländischer Klassiker gelesen, erklärt und verstanden wurde; bei Präparationen zu Xenophon, Diodor habe ich manche Kleine betroffen; es fiel ihr doch ungleich leichter, als bei uns in gleicher Sphäre bas Nibelungenlied ober Walter von ber Bogelweibe. Und es ist wohl etwas Grokes und Erhabenes um den Gedanken, die schönften Werke ber Mensch= heit zugleich als engeres vaterländisches Erbteil betrachten und icon aus Patriotismus für fie ichmarmen, fie als erftes elementares Erziehungselement ansehen zu bürfen; und es muß herrlich für eine Nation sein, an ihnen wieder zu neuer Dafeinsfreude zu ermachen; herrlich und zugleich gefährlich, benn das Ziel liegt so weit, und die Überhebung megen des blogen Erbes - fo nahe.

Hier stehen die antiken Reste täglich vor Augen und mahnen an die Voreltern; dort birgt sie der Boben, der Zusall bringt sie an den Tag, und sie bereichern den, der sie findet. So ist auch der Vorteil eine der Abern, die vom Altertum zur Segenwart führen; und wie viel gewinnt das Land, wenigstens materiell durch den Fremdenbesuch. Aber am liebsten sind ihnen doch immer diejenigen Fremden, welche eine Beziehung zum Altertum haben. Zu meiner Zeit meldete auch jede politische Zeitung Athens die Ankunft fremder Gelehrter, wies auf ihre Werke hin und ihr etwaiges Berdienst um Griechenland; dann wollte ihnen jeder gern zu Diensten sein, es war, als wünschte man zunächst für erwiesene Wohlthaten zu danken. Auch hierin hatte es der Deutsche wieder besonders gut; viele seiner griechischen Fachzenossen hatten in Deutschland studiert, hingen sehr an der Erinnerung und sprachen unsere Sprache gut, oft kließend.

Es kann daher nicht fehlen, daß der vorübergebend in Athen weilende Fremde die angenehmsten Gindrücke empfängt; er vergesse nur babei nicht, baß er felber fast ebenso viel thut, dieselben hervorzurufen; wir haben schon vorhin bemerkt, wie wohlhätig Athen auch auf sonst unliebenswürdige Naturen wirkte. Aber wie das vielfach nicht Stich hält, so überschäte man andererseits iene Gindrude nicht. Der erften freundlichen Begegnung liegt ja allerdings burchaus Wohlwollen und Sympathie zu Brunde, aber meist erwartet man boch auch allmählich eine entsprechende Bewunderung für alles, mas griechisch beißt, fei es alt ober neu, Sprache ober Erziehung, Anstalten und Bauten. Und bas mard ja schon hervorgehoben, daß da allerdings vielerlei zu loben ift, vielerlei aufs angenehmste überrascht; anderes ist aber naturlicherweise erft in den Anfangen, g. B. bildende Runft, Mufit. Allein selbst ein ganz gemäßigter, verständiger Tabel, ja auch nur Vorenthaltung bes Lobes pflegt auf griechischer Seite oft schon eine Enttäufchung hervorzurufen, die schlecht ober

gar nicht verhehlt wird. Des Fremden Philhellenismus wird sofort verbächtig, damit wird etwas wie ein wohlthätiger Schleier von ihm gezogen; manches erscheint an ihm bebent lich, mag es auch fein, wird aber erft jest betont. Läßt er sich noch mehrfach Mangel an Beifall zu Schulden kommen, so hat er bei vielen versvielt, nicht bei allen; es giebt febr rühmliche, ausgezeichnete Ausnahmen, und gerabe viele Gelehrten bilden diese. Das pfleat benn die natürliche Reaktion zu veranlaffen, daß auch ber Fremde nun niele feiner bisherigen Freunde unausstehlich findet; bisweilen find sie es wirklich geworden. Nun verbriekt ihn alles, praktisch oft am meisten die grenzenlose Unpunktlichkeit, ein fehr allgemeiner Fehler. Der oben erwähnte Bifis mar punktlich, aber von bem hieß es benn auch überall rühmend: "ber läßt nicht warten"; noch ein anderer meiner griechischen Freunde war punktlich, er hatte aber auch sonst manche Sonderbarfeiten.

Verläßt der Fremde in diesem Stadium das Land, dann wehe der armen Nation! Die heimischen Freunde, auch die heimische Presse werden mit hereingezogen in die erzeugte Entrüstung, und das Ausland ist um eins der schiefen Urteile reicher.

Leugnen läßt es sich ja nicht, die Hellenen verraten bei obigen Anlässen bisweilen seltsame Begriffe; auch die jenigen, welche in Europa studiert haben und bort nicht selten Muster von Bescheibenheit sind im ganzen Gefühl bessen, was ihnen durch Schuld ihrer Geschichte noch sehlt, vergessen in der Heimat bei durchaus verändertem Maßstabe nicht selten die alten Sindrücke, überschäßen nicht bloß die eigene Bedeutung, sondern mehr noch die ihrer Zeit und

Nation der übrigen europäischen Bildung gegenüber. Fern fei es von mir, einem fraftig und bestimmt entwickelten Nationalgefühl nicht etwas nachsehen zu wollen; und höre ich, wie Griechen bei gablreichen Anlässen auf ihre Nationalität refurrieren, so freut mich bas trop ber überhebung, die bisweilen barin steckt. Da heißt es: "Du bist ein Bellene und liebst nicht bein Baterland? bu bist ein Bellene und fürchtest bich?" ober: "Du bift ein Bellene und willft lieber einer andern Nationalität angehören?" wie eine griechische Dame einst in lautem Unmut zu einem jungen Berrn fich äußerte, ber ftart jum Übergang ins Englische neigte. Das lobe ich mir; aber ich lobe es nicht, wenn ber Bellene seine Ansprüche allzusehr nach bem zuschneibet, mas feine Vorfahren geleistet. Gewiß ist es schon etwas, um barauf zu pochen, wenn bas Leben ber Ahnen einen fo überaus mächtigen Faktor in ber Erziehung und Kultur ber Welt bilbet, und von dem Standpunkt aus barf ber Brieche taufendnial anmaßlicher sein als die Herren Magyaren, Ru= manen u. a. m. Aber andererseits mag er bedenken, daß burch die Bildung feine Voreltern ju den unferigen geworben find, und es fragt sich noch, wer ftolzer auf ein Erbe fein barf, ber Fernerstehenbe, ber mit bem Pfunde gewuchert, ober ber Sohn bes Haufes, ber es vergraben hatte Sahrhunderte ichon vor ber türkischen Besignahme. Vollends find mir immer jene geschniegelten jungen athenischen Elegants zuwider gewesen, die in unreifem Urteil weit hin= ausschießen übers Biel, in ihrem zurudgehaltenen Dunkel, ber nur ab und zu einmal verräterisch und grell ans Licht fommt, uns andere am liebsten noch "Barbaren" nennen möchten wie vor Jahrtausenben. Sie meinten's gewiß oft Birfofelb, Mus bem Orient.

gar nicht so schlimm, diese jungen Herren; aber sie seien bessen versichert, ihr ausgeblasenes und zugleich blasiertes Wesen, ihr französisches Geplapper, da sie doch eine eigene reiche und bildungssähige Sprache zu verwenden haben, nahmen sich recht betrübend aus, und mancher wackere Philehellene, der mit den besten Absichten ins Land kam, aber leider nur Gelegenheit hatte, Athen zu sehen, ist im Casé Solon am Eintrachtsplate arg enttäuscht worden. Schon in der Stadt waren die Alteren im allgemeinen sympathischer als die Jüngeren; das mag aber auch in Griechenland nur besonders scharf hervortreten.

Andererseits waren aber auch gerade jüngere Kräfte vielfach um Bebung ber Bolksbildung und Berbreitung wiffenschaftlichen Sinnes bemüht; Die zu folchem 3med gegründeten Bereine (Σύλλογοι) sind so zahlreich, daß man sie gerabezu als eine Spezialität ber Briechen im Drient bezeichnen kann. Diesen wenden die hellenischen Philhellenen, die doch immer die größten bleiben, die reichsten Spenden zu; baraus werden Preise für bie Lösung praktischer, aber auch ibealer und poetischer Aufgaben gebilbet, Schulen angelegt ober unterftüßt, gemeinnütige Schriften herausgegeben, laufende Publikationen bestritten. Mehrere biefer Syllogoi waren gerade erft gegen ben Schluß bes vorletten Zahrzehnts gegründet worden und entfalteten schon eine bebeutsame Thätigkeit. Das Prinzip von "viribus unitis" fommt hier fehr fegensreich jur Geltung. Gebruckt wird fast zu viel; ich glaube, es giebt kein Land, wo verhältnis: mäßig so viele Verseschmiebe und unberufene Dichter ihre Eingebungen zum Druck bringen, häufig mit Bulfe ihrer Freunde, die durch hochtonende Birkulare jur Subskription eingeladen wurden. "Gebruckt zu werden" ward aber übershaupt so hoch geschätzt, daß manche, die ich kannte, lieber darbten, als daß sie sich das Vergnügen auf eigene Kosten versagt hätten.

Die Lernbegier der Griechen ift überaus groß; dem Neuling tritt fie in ben unteren Sphären als Neugier oft unangenehm entgegen, bis er fie durch freundliche Rube gu meistern weiß. Der Lernbegier kommen eben die Bestrebungen der Syllogoi mit entgegen; die Schule spielt eine Rolle in ber Stadt und auf bem Lande; an eifrigen hingebenben Lehrern ift kein Mangel. Ich bin nicht rigoros genug, um als Grund des Lernens immer reinen Wiffenstrieb zu verlangen; und wenn mir ein braver und aufrichtiger Mann einmal fagte: "αὐτὸ κάμνει παράδες", b. i. "bas bringt (fpater) Gelb ein!" fo fage ich, "auch gut"; benn jeder, ber schreiben und lesen kann, ift als ein Gewinn mehr zu achten. Und wenn ein netter und intelligenter Rellner in Athen, ber kein Wort Deutsch wußte, sich ben Schiller kaufte, um aus ihm Deutsch zu lernen — und er lernte es wirklich — so fand ich das allerliebst, wenn ich mir auch nicht verhehlte, daß die Kenntnis unserer Sprache ihm für die tellnerische Laufbahn von größtem Rugen sein konnte.

Anders steht es mit der höhern Bildung; wenn mir daher Griechen frohlodend erzählten, daß manche junge Leute durch Stiefelputen, Kellnerdienste und Ahnliches sich das Universitätsstudium ermöglichten, so brach ich nicht in den üblichen Enthusiasmus aus, sondern wurde zunächst bedenklich. Das soll ja auch in Amerika vorkommen, aber dies ist so geräumig, Griechenland ist eng; und ein Land, in welchem das Studium nicht der Ausdruck gesicherter.

Lebensstellung ift, wie vielfach in England, sondern wo umgekehrt die gesicherte Stellung durch das Studium erstrebt wird, wie bei uns und in Bellas, da fann Überproduktion auf diesem Felde ernfte Verlegenheiten bringen. Es erzeugt fich damit fortwährend eine ftarte Schicht beschäftigungeloser Amtsafpiranten, die nicht befriedigt werden tonnen und andere im Umte unangenehm brangen. Griechenland weiß bavon ein Lied zu singen; seine unaufhörlichen inneren Krisen find jum guten Teil die Rolgen biefes ungefunden Buftandes gewesen, und im Interesse vieler lag es ja auch, jene Krisen permanent zu erhalten. Denn mas follte aus ben Befolgschaften ber Herren Kumunduros und Trikupis, damals auch noch Bulgaris, Deligeorgis und Zaimis werben, wenn sie nicht in kurzen Zwischenräumen alle auch einmal ihren Meister im Amte gesehen hätten und ihm pro viribus dabin hätten folgen können? Bon bem Umfange folcher Ministertrifen macht man sich in Europa doch nur eine fehr unvolltommene Borftellung. Daß die dem Minister zunächst unterstellten Beamten oft zugleich mit ihm abtraten, kann man natürlich finden, obgleich es gefahrlos nur in England ift, wo jeder derartige Beamte auch ohnedem genug zum Leben hat; aber daß ber fleinste Beamte, Bollner, Postfetretar, Auffeber, ber Dorficullehrer mit dem Minister, bem er ober sein Patron anhängt, fiel, mar schlimm und Andererseits fand bei diesem Zustande verhänanisvoll. auch die Abweichung vom Gefet, bisweilen bas Berbrechen Schut.

Ich will hier eine turze Geschichte erzählen, die vor einigen Jahren passierte und durchaus verbürgt ist; aber ich will das nicht thun, ohne ausdrücklich noch einmal an

bie Jugend ber europäischen Civilisation in Griechenland zu mahnen; auch haben wir da zugleich noch eine Folge von seubalen Verhältnissen vor uns, die uns später noch beschäftigen werden.

Bei einer Erbarbeit irgendwo auf bem Lande maren Rarrenfuhren zu vergeben; ein Bauer, ber ein Pferd befaß, fühlte sich gekränkt, daß nicht er, sondern sein Nachbar eine folche Fuhre erhielt. Nach wenigen Tagen wird das gute Pferd des letteren tot gefunden, in seinem Futter, Arsenik; ber mutmakliche Thäter ward noch dazu flüchtig ober bielt sich doch verborgen. Aber glaubt man, daß es möglich war, ben Burschen zu faffen? Er hielt — bei ben Wahlen kommt bas in Frage - ju bem nächsten Dorficulzen, ber Dorffoulze bielt es mit einem Barteihaupt ber nächsten Stabt, bas Parteihaupt stand zum augenblicklichen Minister. Diese höheren Instanzen waren natürlich, bavon bin ich überzeugt, bei diesem bofen Sandel in keiner Beise in Mitleidenschaft gezogen worden; aber der Effett des Berhältniffes mar und blieb boch, daß der Bauer nicht gefaßt wurde, daß er nach zwei bis brei Wochen ruhig wieder auftauchte und daß von ber Affaire nicht weiter die Rede war. Es würde mich unter solchen Umständen freilich nicht wundern, wenn auch bas Pferd dieses Burschen ober gar er selbst einmal tot gefunden murbe.

Der eben erwähnte Dorficulze ist nun tot, er war ein stattlicher, etwas gewaltthätiger Herr, mit dem sich inbessen, wenigstens nach meiner Ersahrung, leben ließ. Aber wie das so geht, er hatte sich einmal etwas sehr Gravierendes zu Schulden kommen lassen, ich erinnere mich nicht mehr genau, was es war, weiß auch nicht, ob die Berurteilung schon erfolat war ober nur brobte; genug, er machte sich aus bem Staube, lebte in ben Bergen, marb, wie ber tech= nische Ausbruck heißt, ein purodixos, "einer, ber bas Gericht flieht". Diefe bilben in Griechenland eine gange, nur gu zahlreiche Klaffe; auf der Insel Euböa allein gab es im Jahre 1878 nach offiziellen Angaben 160! — ein bofer Kattor auch der Räuberei. Unsern Freund aber hatte in feinem Dorfe und auch fonst eine mächtige Partei gern, und siehe, eines Tages ward ber brave poyodixos zum Schulzen, Demarchen bes Bezirfs gewählt, und er tam, trat sein Amt an und verwalkete es, ein kleiner Souveran in seinem Gebiet. Da geschah es eines andern Tages, daß er verschwand; man wunderte sich, fragte herum, was es gegeben? Da hieß es: to exádase, er hat's verdorben mit bem nächften Parteiführer. Das mar bedentlich für bas frühere Bergehen, die kaum vernarbte Bunde konnte aufbrechen. Er ift barauf nach Athen gereift, man fagte, mit nicht wenigen Buten ober Gansen. Nach einiger Zeit tam er wieder, ohne das angebliche Federvieh, aber vergnügt und erleichtert.

Ichen Studieren, von dem ich ausgegangen. Die Landeskinder und ihre blinden Nachbeter pflegten den starken Besuch der Universität zu Athen, der einzigen griechischen, für
einen der ungetrübtesten Borzüge zu halten. Außerte man
Bedenken über die relativ zu große Frequenz, so hieß es,
ein großer Teil der Studierenden stamme aus dem türkischen
Griechenland und belaste dann allerdings später noch über
Gebühr das Königreich. Für das vergangene Jahrzehnt
traf aber diese Entgegnung nicht zu. Bor 10 bis 12 Jahren

gablte die Universität Athen 1244 Studierende; von diesen waren etwa nur 240 aus ben türkischen Brovingen, also boch 1000 aus Griechenland, b. h. 1 Studierender auf 1450 Bewohner. In Deutschland, beffen Organisation eine verhältnismäßig große Bahl studierter Beamte verlangt, gab es im Sahre 1881 etwa 21500 Studenten; es scheint aber billig, von biefen die Theologen (circa 3000) in Abzug zu bringen, da Studierende der Theologie in Briechenland bei anderer Ordnung ihres Bilbungsganges an ber Universität nur sehr spärlich waren (26); so erhalten wir für Deutsch= land nach der letten Bolkstählung für die Studierenden nur etwa das Verhältnis von 1:2450. Aber das Schlimmfte war, daß von jenen 1244 Studierenden (im Jahre 1878 waren es noch 400 mehr) genau bie Sälfte Juriften waren, während diese in Deutschland gerade etwa ein Biertel bilben. Bas wird aus diefen? Bor gehn Jahren pflegte ich in Athen mit einem griechischen Freunde nachmittags im Café "Scones Griechenland" an ber Ede ber Hermes- und Molusstraße meinen Raffee zu trinken. Das große Lokal, bei gutem Wetter auch die baranstoßenben Teile ber Straße waren bicht gefüllt; an ben kleinen Tischen murbe bebattiert und gestikuliert, gelesen und geschrieben; die äußere Er= icheinung bes Publifums ließ zuweilen zu munichen übrig. "Wer ift ber Berr?" fragte ich meinen Freund, wenn mir ein Gesicht auffiel. "Gin δικηγόρος" (ein Rechtsanwalt), fagte er. "Und ber?" "Gin ovraxtys" (ein Redakteur). "Jener andere?" "Gin dixgyopos". "Der neben ihm?" "Auch einer" u. s. w. 3ch bat ihn endlich, mir nur die= jenigen zu bezeichnen, welche weber Rechtsanwälte noch Redakteure ber 50-60 in Athen erscheinenben Zeitungen

waren. Er ward stiller, und gewöhnlich lernte ich nicht viele Menschen kennen.

Das klingt ja scherzhaft, bezeichnet aber boch eine ber wundesten, beklagenswertesten Stellen bes öffentlichen Lebens in Griechenland. Die fübliche Natur hat auch im Altertum bazu geneigt, sich perfonlich geltend zu machen; aber bie starke Subjektivität ward damals eingedämmt durch eine feste Staatsidee. Biel gefährlicher als bamals ist es jett, eine Maffe faktisch beschäftigungelofer Manner auftommen zu lassen, denen das Hervortreten Beruf und Pflicht der Selbsterhaltung scheint. Sie greifen zu allen Mitteln; mer von Deutschland kam und besonders aus dem strammen Breugen, war junachst betroffen und emport über ben maßlosen Migbrauch ber Preffreiheit; es mar, als ware in einem Teile ber athenischen Blätter eine schamlose Meute - ich finde keinen milberen Ausbruck - losgelaffen auf ben Staat; man war fast zufrieden, wenn man nur auf unreifes, fturmifches, jufahrendes Urteil ftieß; reife Befonnenbeit und Rube mar felten. Ich fürchte, bag ben Briechen aus bem Altertum die Luft zum Berallgemeinern geblieben ift, ohne bag bisher auch ber Sinn für erafte Beobachtung ermacht mare, welche für eine fruchtbare Entwickelung bes Staates unerläglich ift. Gin Beispiel für bie Pregbenugung wähle ich absichtlich aus früherer Zeit. Mit dem jetigen Rönig kam als Ratgeber ber banische Graf Sponned ins Land, ber ein energischer Mann gewesen sein foll. Griechen miffiel er. Ich kannte eine athenische Zeitung, welche Tag für Tag an der Spite mit großen Buchstaben brudte: "πρέπει να φύγη ό Σπόννεκ!" ("Der Sponned muß fort!") Mir ift ein Flugblatt - es regnete bavon

in Athen — in die Sande gefallen, mit einem Gebicht, in welchem der abtretende Premierminister eingeführt ist, wie er ben König anredet: "Da ber Sponneck, Herr, fertig gebracht hat, ein Standal ber Gesellschaft zu sein . . . so wird das Bolk ihm die Schuhe in die Hand geben . . . ihn mit Citronen werfen u. f. w.", steter Refrain: "und ich glaube, das wird Ihnen nicht von Rugen sein". Dabei mußte es freilich bisweilen wie Sohn erscheinen, wenn die Blättchen da noch von der "ίερα χεφαλή του βασιλέως", "bem heiligen Saupte bes Königs", fprachen. Wenn baber ber englische Beschäftsträger vor ein paar Jahren aus Athen nach London fehr erbaut barüber berichtete, wie trop aller Aufregung die königliche Familie respektiert werde, so soll es mich freuen, wenn das mehr als jene konventionelle, etwas läppische Form war, und wenn sich also Ansage pon Lonalität zeigen sollten. Ich habe leider gerade diese vermißt und vielfach gefunden, daß die Griechen sich nach Otto und Amalie zuruchsehnten, mahrend frühere Beobachter unter diesem Berricherpaar mir versicherten, manche hatten sich wieder die Türken herbeigewünscht, "immer nach Neuem begierig". Soffen und wünschen läßt sich nur, daß allmählich, besonders durch birekte Nachfolge, die Dynastie fest einwurzele und mit dem Volke verwachse. Das wird dann hoffentlich auch bazu beitragen, dem politischen Leben einen tieferen Inhalt zu geben, einen andern, als er nach ben Gesprächen der Abgeordneten ju haben schien, mit benen ich monatelang zusammen speiste. Es waren ja freilich nur Parteigenoffen, die über ihre Prinzipien einig fein mochten und baber nie bavon sprachen; aber aufgefallen ift mir boch, mie es häufiges Gefprächsthema mar, ob biefer ober jener

Minister bei ben Wahlen mehr Bestechung ausgeübt habe. Es ift eine eigene Sache um biefe Abgeordneten; fprach man jeben, welcher Partei auch immer, einzeln, fo entwickelte er die besten, verständigsten Ibeen, mußte genau, wo es dem Vaterlande fehlte, auch mohl, wie zu helfen mar. Die "Partei" aber fing fie unlöslich ein, wie bas Spinnengewebe die Fliege; die "Partei" schien keine Prinzipien der Ent= widelung zu kennen, weder konfervative noch liberale; wenigstens war von solchen nie die Rede; die "Bartei" tannte nur feinbselige Personen, die boch für ben Staat das Gleiche wollten wie fie felber. Und dieser unfruchtbare Streit, ohne ber Cache näher ju treten, gleichsam vor ben Thoren des eigentlichen Rampfplates, füllt einen großen Teil auch ber jungften politischen Geschichte Griechenlands aus. Doch dies greift schon in die politische Geschichte über, aber es gehörte auch bas zu ben perfonlichen Ginbruden, die man in ber Stadt empfing; von ben mannigfachen, die ber Fremde allmählich in sich aufnahm, sind nur einige bestimmende in diesen Zeilen fixiert worden. Mittelalter und Neuzeit schienen vielfach unvermittelt nebeneinander zu liegen; hier fah der Fremde fröhliches Blüben, dort bescheidene, aber versprechende Anfänge; ärgerte er sich auf der einen Seite über vordringliches Maulhelbentum, so erfreute ihn auf der andern ftille, ernste und unablässige Arbeit; war er emport über muftes Barteileben, so überraschte ihn in fritischen Momenten eine würdige Eintracht, die freilich leiber fo schnell vorüberging wie ihr augenblicklicher Anlaß; miffielen ihm leere Stuper und felbstfüchtige Wühler, so zog ihn ber Mann aus dem Bolfe immer mehr an und nötigte ihm erst Interesse, dann Achtung ab. Das eine aber mar schon

in Athen klar: Griechenland lebt, wenn auch voll von Gegensfähen; aber sind nicht auch diese gerade Lebenssymptome? Freilich, erklärten sie auf der einen Seite die so abweichenden Urteile über das griechische Bolk, so erschienen sie doch andererseits als Kätsel, welche beunruhigten, zur Lösung herausforderten. Diese durfte man hoffen im Lande zu sinden, um so mehr, als das zentralistische Athen mehr nur den Herb des Landes abzugeben, als den Stoff zu liesern schien.

Bon ben "andern" Griechen, wie die Götter außer der Athene im alten Athen hießen, von diesen "andern" Griechen in Griechenland und Kleinasien soll im folgenden die Rebe sein.

## II.

Nicht mit einem Widerruf, wohl aber mit einem gewichtigen Nachtrag muß ich meine zweite Stizze über Griechenland beginnen, in welcher ich versprochen habe, über die "andern" Griechen, b. h. die außerathenischen und kleinafiatischen, einiges zu sagen.

Es ist mir in der Zwischenzeit das Glück zu teil geworden, die Stadt der Athene wieder einmal zu sehen, der Eindruck war überraschend. Ja, Griechenland lebt! Welche Physiozgnomie hat Athen bekommen, wie breitet es sich nach allen Seiten aus, klimmt die östlichen Hügel hinauf und schiedt sich nach Westen hinaus; da ist alles, was zu einer eleganten modernen Stadt gehört: Karrossen jagen, Reiter sliegen durch die Straßen, alle Erzeugnisse des verseinerten Europa locken in den Schausenstern, fast jedes Hotel ist in ein schöneres,

weiteres Sewand gekleidet. Und vollends unten am Meere: eine ganze Villenstadt umzieht friedlich die alten Kriegshäfen von Viunychia, Zea, und der älteste Hasen der Stadt Phaleron ist Sisendahnstation. Freilich zeigt sich auch hier, daß alles erkaust wird auf Erden: gerade mehrsache Epidemien in der sonst so gesunden Stadt haben die zahlreiche Bestedelung der Häsen mit Sommervillen beschleunigt, und daß zur vollsommenen Civilisation nichts sehle, so meldet eine ganz frische athenische Zeitung: "Kleidermarder, Sindrecher und Taschendiebe, kurz Diebe jeglicher Art sahren fort, die die jest ganz einzige Sicherheit in Athen zu stören."

Wie schnell ist ba ber Anschluß an Europa erreicht worden! Dazu die außerordentlich gesteigerten Verbindungsmittel: fast täglich laufen Dampfer mehrerer griechtscher Gesellschaften aus dem Piräus nach allen Punkten des Peloponnes und Nordgriechenlands aus. Ich glaube jett an die Durchstechung des Isthmus von Korinth, an die peloponnesische Sisendahn und selbst an den Anschluß Griechenlands an das europäische Verkehrsnez. Um so mehr freut es mich persönlich, daß ich den Sindruck der nun überwundenen Zeit an meinem Teil zu sixieren gesucht habe. Um so mehr aber muß ich auch betonen, daß der vom griechischen Volk nur eine Seite kennt, der nichts als Athen gesehen. Und nun hinaus ins weite Land!

Nicht von den Dingen will ich hier erzählen, die auf der Oberstäche schwimmen, auf den ganzen innern Sindruck kommt es mir an, der ja freilich von Außerlichkeiten außegehen wird und muß, und zwar auf den innern Sindruck, welchen der gemeine Mann Griechenlands im bedeutungsvollen letten Jahrzehnt machte, einem Wendepunkt seiner Existenz.

Fähigkeit der Entwickelung und Lebensanspruch sollen das durch umgrenzt und erklärt werden.

Von dem Sate gehe ich dabei aus: Athen und die wenigen größern Städte an der See sind in mehrsacher Beziehung Dasen in Griechenland; es ist das einer der frappantesten Sindrücke, die man hatte. Man brauchte nur Athen zu verlassen und die wenigen Stunden dis Sleusis zu sahren, um von einer — in menschlichem Sinne — ganz verschiedenen Welt umgeben zu sein. Zede Erinnerung an Suropa in Sinrichtung, Aussehen, Tracht, Sprache hört da auf; staunend ward man von den Ansässigen albanesischer Abkunft umringt, während man die Singangshalle zum heiligen Bezirke durch ein starkes Frühstück prosanierte.

In ben meisten civilisierten Ländern Europas ist doch auch in den kleinsten Orten gleichsam als Repräsentant, als Hauptzeuge der jedesmaligen Stuse der Gesittung der Geistliche vorhanden; der gewöhnliche griechische Dorspapas würde sich von seinen Gemeindemitgliedern gar nicht unterscheiden, wenn er nicht auch an Werktagen etwas anders gekleiden wäre; im übrigen partizipiert er an der ganzen erstaunlichen und niederschlagenden Unwissenheit des niedern griechischen Klerus, dessen Mitglieder bekanntlich heiraten dürsen und so auch von dieser Seite in die Alltagsmisere hineingeraten, wovor eine weise, wenn auch einseitige Borzausssicht gerade den analogen Klerus der römischen Kirche hat bewahren wollen.

In ben bevorzugten europäischen Ländern ift boch ein gewisses Berhältnis in ber ganzen äußern Erscheinungssorm kleiner Orte zu Hauptorten; es ist ein gleicher Juschnitt, gleichsam biefelbe Luft nach bem Berhaltnis von "flein" zu "groß".

In Griechenland sieht man mit Erstaunen kaum jemals etwas davon. Der oft sehr eifrige und thätige Elementarlehrer lebte boch gang in ber Dorffphäre, litt auch wohl unter bem Parteitreiben und wurde dadurch unselbständig. Wirkliche Arzte gab es auf bem Lande wenige; die städtischen kamen oft nur bedingungsweise hinaus, mußten also wohl schlechte Erfahrungen mit ber Bezahlung gemacht haben. Nur barin vermag ich eine halbe Rechtfertigung für ihren, mir nicht felten anftößigen Wiberwillen ju feben, im Borübergeben und aus gutem Bergen Rat zu erteilen. So konnte es kommen, daß ein Sterbender, deffen Angehörigen ich einen Arzt empfahl, noch mit letter Kraft ausrief: "Rein, nein, ich will das Geld lieber meinen Kindern laffen." Mit ber Raivetät eines Naturvolkes faben fie im Fremben auch einen Medizinkundigen, fragten um Rat, baten um Arzenei, und was die Hauptsache war, glaubten an ihn. areife vor.

Den rechten Sindruck vom Lande hatte man erst, wenn man sich ganz von der Stadt emanzipierte, einige Empsehzlungsschreiben mitnahm, das Rößlein bestieg und auszog in die Weite. Da begann erst der wirkliche Reiz des ungebundenen Lebens, das eben hier deshalb befriedigen konnte, weil es zugleich ein stetes Forschen und Lernen war; da erst hatte man den wahren Sindruck vom Bolke, in buchzstädlichem Sinne täglich wechselnd, und doch als letztes Resultat ein bestimmtes Bild. Bergessen darf man dabei vielleicht nicht, daß man sich in besonders wohlwollender Stimmung befand, da ja doch den meisten die Reise eine

Erfüllung langer ober boch starker Sehnsucht brachte. D, es war herrlich, nach traumloser Nacht auf einsachem Lager, auf harter Diele ober am Bergeshange bei der Pracht der siegreich aufgehenden Sonne immer wieder aufs neue inne zu werden, daß man sich wirklich auf dem heiligen Boden von Hellas befand, daß der rötlich schimmernde Gipfel dort drüben jenseit des dunkeln Golses von Korinth, der die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne empfing, wirklich der Parnaß war, daß dort Delphi lag und hier Korinth, und daß man vor Abend noch Argos sehen würde, Tiryns und Mykenä, das Reich der Atriden.

War man am Morgen zu Roß gestiegen und hatte einen slüchtigen Gruß mit auf den Weg erhalten an irgendseinen Bewohner des andern Ortes, so war man geborgen; eine freundliche Aufnahme, eine ausreichende Verpstegung, ein Nachtquartier war gewiß. Aber wer einige Kenntnis von Land und Leuten hatte, bedurfte kaum der Empsehskungen, so angenehm sie mitunter werden konnten.

Für die Rast um die Mittagszeit ließ man sich nieder in dem ersten besten Dorse; alsbald war man umringt von der Jugend des Dorses; sie war manchmal zudringlich, immer neugierig und ungeniert. Sie ging so weit, die Habseligkeiten des Fremden prüsend zu betasten, aber ich din dabei niemals bestohlen worden. Erwachsene knüpsten sosort mit dem Führer, der zugleich auch Besitzer des Pferdes war und zu Fuß folgte, ein Gespräch an: Wer der Fremdling? Woher? Wie viel er für sein Pserd zahle? Wie viel Taschengeld er haben möge? und Ahnliches; daß er vermögend sein müsse, verstand sich ganz von selbst; wie mir übrigens auch der ossizielle Eremit auf dem Spomeo auf Ischia einst

von meinen liegenden Grunden in der Beimat mit einer Sicherheit sprach, die mich felbst einen Augenblick stutig machte. Aber die unter allen Umftänden gute Behandlung bes Fremden hatte mit feiner angeblichen Bermögenslage nichts zu schaffen: auch bei kurzem Verweilen mar es sicher, baß irgend ein ganz Unbekannter Kaffce ober ben Maftir= schnaps, den beliebten Raki, überreichen ließ und sich nach weiteren Bedürfnissen erfundigte. Ja felbst in ben Schenken Athens fam es vor, mas in ben fparlich verteilten Schenken im Lande Regel mar, daß plöglich ber aufwartende Buriche mit einem Tablett voll Rati ober Sußigkeiten herbeitam im Auftrage von Herrn X. bort im hintergrunde; man erinnerte fich nicht, Berrn X. je gefeben zu haben, man fab ihn kaum bann, fprach nie mit ihm, wußte, bag man ihn niemals wiedersehen mürbe, aber abzulehnen murbe - mit Recht — als Bedanterie und Grobbeit erschienen sein. Es war, als ob die gastfreundschaftliche Empfindung sich Luft machen müßte.

Ram man am Abend ins Quartier, so war die Aufnahme sehr verschieden je nach Temperament, Stimmung
und Mitteln, aber das seierliche Seremoniell war sast überall
das gleiche. Der Gastgeber kam schnell aus dem Hause
oder eilte die an der Außenwand befindliche Treppe herab,
bat abzusteigen und führte hinaus. Erst wenn man Plat
genommen, sprach er oder wiederholte doch noch einmal den
Willsomm: "xadws opsare", der die hössiche Erwiderung
verlangt: "xadws aus yspamer" ("Gut haben wir dich
gefunden"). Diesen Gruß wiederholte jedes halbwegs erwachsene Mitglied des Hauses, so wie sie nach und nach
zum Vorschein kamen; jeder eintretende Bekannte sprach ihn,

und an solchem Tage erschien gleichsam als ber ehrenbe Stab bes Saufes alles, mas ihm nur irgendwie näher ftanb.

Auf bem besten Präsentierteller des Hauses krebenzte alsdann die Hausfrau — nur in vornehmern Familien eine Magd — τδ γλοχό, eingemachte Früchte oder Rosenblätter, die eigentlich nur als Vorkost zu einem Glase Wasser betrachtet wurden; wie sie praktisch ein weit größeres Gewicht auf die Güte des Wassers legen und eine ungleich seinere Zunge für die mannigsachen Schattierungen seines Geschmackes haben als wir, so war es gleichsam das Symbol der lokalen Gastfreundschaft in höherm Grade noch als der Kassee, der darauf folgte.

War der Fremde der Landessprache einigermaßen mächtig, so entwickelte sich bald ein lebhafteres Gespräch: da erzählten sie von allen Reisenden, die früher dagewesen, und von den zur Sippe Gehörigen, die zu Ausländern in irgendeine Beziehung getreten waren, immer, wie schon oben angedeutet, in der Voraussehung, daß eigentlich doch auch der Fremde gerade die ihnen Vekannten kennen müsse; oft war das ja auch der Fall, wenigstens von Hörensagen.

Sut war es jedenfalls in mehrfacher Beziehung, wenn man sich zu unterhalten verstand; denn man täuschte sich alsdann leichter über die oft endlose Zeit hinweg, die dis zur Zurüstung des ersehnten Nachtmahles verging. Auf eine wie harte Probe ward man da oft gestellt! Das härteste war aber bisweilen das Mahl selber, denn dies eben nur geschlachtete und sogleich gebratene Huhn, die Sans, das Lamm, die Ziege waren in der That keine leichte Aufgabe.

Beim Mahl trat die Hausfrau vielsach noch ganz zurück, sie wartete auf; der Hausherr zerlegte und pacte die hirschelb, Aus dem Orient. schönsten, aber hoffnungslos großen Bissen auf den Teller bes Gastes, die zur Vermeidung allgemeiner Ungnade versichwinden mußten. Aber wie gern gedenke ich ihrer patriarchalischen Unermüblichkeit im Nötigen, Auslegen, in der Freude am Appetit des Gastes! Auch die Hausfrau warf wohl ein Wort hinein, wie man sich überhaupt irren würde, wenn man ihre Stellung für untergeordnet oder gar stlavisch hielte. Den Gedanken läßt schon das trefsliche Familienleben nicht ausstennen.

Während in höhern und niedern Sphären in Griechenland Beiraten im allgemeinen lediglich "gemacht" werden. kommt doch auf dem Lande viel häufiger, als angebliche Renner behauptet haben, und besonders bei gegenseitiger Neigung Frauenraub vor. Ich habe mehrere Fälle erlebt; sie psleaten alle gleich tragisch zu beginnen und gleich lustig und befriedigend zu enden; da hieß es regelmäßig, Georgios ober Spiro ift verschwunden, aber nicht allein, mit einigen seiner Freunde — ein bezügliches Volkslied nennt 40 Pali= karen dabei — hat er die Mariula oder Demetrula entführt; bie Angehörigen find außer sich. Bisweilen waren sie wirklich nicht einverstanden gewesen. Dann aber geschah es wenige Tage banach, daß helle Freude im Dorfe mar; Böller flogen auf, die Pauke dröhnte, Zigeuner, zugleich Schmiede und Musiker, spielten auf; es war Hochzeit, man hatte sich geeinigt, gewisse materielle Bedenken und Bedingungen waren erlebigt worden. So war der Frauenraub auch ein Modus der Hochzeit wie bei den alten Spartanern.

Dann kommt gewöhnlich starker Kindersegen, die Frauen verblühen schnell, aber sie sind ungemein fleißig und schrecken vor keiner Arbeit zurück. In vornehmern oder reichern Säusern pflegte man außer den Kindern noch ein oder das andere arme Kind mit aufzuziehen, halb in dienender, halb in Familienstellung. So blieb es in nühlicher Thätigkeit, bis die Gelegenheit zur Gründung eines eigenen Hausstandes kam; diesen empfing es alsdann als den Gesamtlohn seiner Dienste. Die patriarchalische Stimmung in guten alten Landhäusern gewann dadurch nicht wenig; der Fremde merkte oft kaum, wer wirkliches Kind und wer nur sogenanntes "Seelenkind" war.

Doch ich nehme ben verlaffenen Kaben wieber auf. Die weitaus größte Mehrgahl ber Reisenden tam ja aus Interesse am Altertum; noch vor ber Mahlzeit galt ber erfte Gang ben Resten besselben; babei schwoll bas Gefolge lawinenartig an, viele Erwachsene, noch mehr Rinder, und sie waren nicht blok lästig, fonbern auch nütlich, unermüblich im Nachweisen verborgener Inschriften ober Stulpturreste, biensteifrig, wenn der Fremde etwas Waffer ober Lappen brauchte, um ben Stein zu reinigen; ängstlich, ihn ja nicht bei feiner Arbeit zu ftoren, und als mir einmal mährend des Abschrei= bens einer Inschrift die allgemeine Stille auffiel und ich mich umfah, mußte ich bemerken, daß die guten Jungen sich fogar schweigend balgten. Der weniger Gingeweihte mag es bisweilen weniger gut getroffen haben, und alle Orte waren ja auch barin nicht gleich. Das Interesse an ben Antiken faß freilich meift, besonders an entlegenen Punkten, nicht tief; auf die kleineren Werke wie Mungen, Gefäße, Thonund Bronzefiguren achtete man wohl zum Teil aus Gewinn= luft, aber mas marb auch noch im vergangenen Jahrzehnt zerftört, wenn der Bauer Steine für feine Butte ober Burde brauchte! Rirgends hat mich das empfindlicher berührt als auf dem Boben des alten Tegea in Arkadien, wo die Reste ber herrlichen Marmorfäulen bes berühmten alten Athene= tempels in kleine Splitter zerschlagen zu Tausenden aufge= schichtet lagen, halb nutlos, halb als Feldumgrenzungen. Und das war nicht etwa boser Wille, niemand sah Arges barin; ich kann aber mit gutem Gewissen und zu eigener Freude bezeugen, daß das in so mancher Beziehung bedeutungs= volle lette Jahrzehnt auch darin eine Wendung gebracht hat: aus den Anfängen lokaler Sammlungen 3. B. zu Sparta und Theben find gang ftattliche Mufeen geworben, gerade so wie in der Hauptstadt felber erst damals die Nation ihrer Chrenpflicht nachkam, die Werke des Altertums mürdia zu bewahren. Und fo üben pflichteifrige Beamte der Regierung strenge Kontrolle jett auch in entfernten Gegenden, die so lange nur von auswärtigen, reisenden Forschern vorübergehend, also ganz unwirksam geübt ward. Und ist Barbarei gegen ehrwürdige Reste ber Vergangenheit wirklich ein Privileg griechischer Bauern? Man barf sich im Gegenteil wundern, daß bier und da sogar der einfache Landmann Intereffe und Mitleid für bie geschäbigten Refte bes Altertums hatte, fie wußten wenigstens alle bavon. Es gab freilich Dinge, die sie alle boch noch fehr viel mehr interessierten, bas mar wie in Athen "bie Partei": τό χόμμα.

Man brauchte nicht lange erst in einem, auch bem elendesten Dorfe gewesen zu sein, um zu wissen, welchem der vier Minister, die damals den Turnus hatten, die Majorität ergeben war. Dieser rasch umlausende Turnus führte dasmals von Bulgaris zu Kumunduros, von diesem zu Trikupis und dann zu Deligeorgis; nur die Reihenfolge war nicht

immer die gleiche. Der erfte und lette biefer Männer find tot; das Parteileben scheint dadurch im Augenblick etwas vereinfacht worben zu sein. Als Belege für die weite Wirkungsfphare "ber Partei" habe ich fcon einige Buge angeführt (S. 276); von einigen weitern will ich hier zunächst In jedem Dorfe ober wenigstens allgemeiner sprechen. größeren Bezirke gab und giebt es ein paar burch Grundbesitz und alte Gingesessenheit mächtige Kamilien: ihre mannlichen Repräsentanten maren zugleich die prädestinierten Abgeordneten und Rührer ber Bezirke: um sie icharten und gruppierten sich bie übrigen, ihnen oft ergeben nach alter feudaler Art auf Tod und Leben. Gines Tages ritt ich ben beschwerlichen Weg von einem nordarkadischen Dorfe hinab zum Meerbufen von Korinth. Ein bieber aussehender Bauer, von dem ich das Pferd gemietet, trottete hinterher. "Ift es mahr, Janko", fragte ich, "bag in Guerm Dorfe fo ziemlich alle Männer einmal etwas verbrochen haben?" -"Ja", sagte er gleichmütig. — "Aber du doch nicht?" — "Ich? ja wohl, ich auch." — "Aber was?" — "Eines Tages hatte uns" — d. h. die Partei, welcher er angehörte — "ein Mann ber andern Partei fehr geschabet; man fagte mir, geh hin, prügele ihn; ich ging hin, prügelte ihn, baß er für tot liegen blieb und - ""Und?" fragte ich. -"Und bekam vier Jahre Buchthaus." Dann kehrte er zurud in sein Dorf und mar, wenn auch nicht im ganzen Ort, fo boch ficher innerhalb feiner Partei ebenso ehrlich und angesehen wie vorher.

Man sah schließlich selber solche Dinge auf bem 38. Breitengrabe ganz anders an wie auf bem 52., nicht bloß, weil man ber südlichen Leidenschaft mehr zugute halten

mußte, und auch nicht bloß, weil man mit einem Bolke von einer erst aufsteigenden Kultur zu thun hatte, sondern ganz besonders, weil man allmählich hinter eine andere große Wahrheit kam: daß nämlich die menschliche Natur dort eine ganz andere Mischung von Sigenschaften verträgt, als wir bei uns gemeinhin für möglich halten, daß es dort sich sogar vertrug, ein Verbrechen zu begehen und doch nicht gleich ein böser Mensch zu sein. Auf der andern Seite that man dann freilich auch wohl, ehrwürdiges Aussehen nicht nach heimischer Sitte gleich in eine innere Qualität zu übersehen.

So kam man ganz von selber bahin, daß man sich in ber Nähe notorischer Zuchthäusler bei weitem nicht so unheimlich fühlte wie bei uns. An einem heißen Sommerstage durchritt ich mit einem Freunde langsam den Eurotas bei Sparta, um nach Norden zu reisen. Plöglich wurden wir angerusen, ein starkgebauter, schwarzbärtiger, bleicher Mann eilte hinter uns her; wir erwarteten ihn, er wünschte unsere Gesellschaft.

"Woher, mein Lieber?" fragte ich. — "Aus bem Zuchthause", sagte er, ruhig zu mir aufblickend. — "Oh", sagte
ich, "lange barin gewesen?" — "Zehn Zahre", erwiderte
er. — Das mußte gravierend gewesen sein. "Was hast
du denn gethan?" fragte ich weiter. — "Ach", sagte er,
"ich habe im Streit einen erschlagen." — "Was meint er?"
fragte mein Begleiter. — "Er ist ein Mörder und kommt
aus dem Zuchthause", antwortete ich. Mein Gefährte
wollte sich zunächst aus dem Staube machen; wir
blieben dann aber doch ein paar Stunden mit unserm
neuen Genossen zusammen, und ich darf sagen, daß,

wo er unterwegs von Bekannten gesehen wurde, er mit unverhohlener Freude wie ein wiedergewonnener Freund bezgrüft ward. Ob aber die Sippe des einst Erschlagenen ihn so empfangen haben wird, möchte ich bezweifeln, und mehr als ein Fall fortgesetzter Blutrache ist mir bekannt geworden, wo die erste Ursache auf zufälligen bei Fest oder Sochzeit entbrannten Streit, besonders aber auch auf sogenannte politische Gegensätze zurückgeführt werden konnte, beren eigentliches Wesen ich angedeutet habe.

Seine Mannen schützt ber Feudalherr so gut er kann. Aber nicht wenige auch tägliche Pflichten und Laften legt ibm bas Verhältnis auf; er muß fich gefallen laffen, von Befuchen feiner Anhänger überlaufen ju werben, die an oder von feiner Tafel effen, tags im Saufe umherlungern, nachts barin fcblafen; immer ift es ihnen offen, mag ber Führer im heimischen Ort ober in Athen als Abgeordneter figen, felten wird er allein fein. Es ift ein Gemisch von patriarcalischem und souveränem Charakter: die Sausfrau selber begrüßt ben Parteigänger, auch ben geringsten, wie einen perfonlichen Freund. Aber webe bem Läffigen, bem Lauen, dem Berdächtigen: kaum königliche Ungnade kann so ftark wirken, wie der fremde ober kalte Gruß des Partei= hauptes gegenüber seinem Mann; **f**eines Souverans Stimmungenuancen können angstlicher beachtet, abgewogen, zur Richtschnur genommen werden. Im ganzen aber und in der Regel ist der Führer der Seinigen durchaus sicher; was sie auf eigene Sand nie wagen würden, mit ihm von Rumunduros zu Trikupis überzugehen, ist ihnen ganz selbst= Ein mächtiger Grundbesitzer vertraute mich verständlich. einmal bem Schute eines hünenhaften jungen Burichen an,

ber vorher notorisch Räuber gewesen war; ich glaube, ich habe mich selten so sicher gefühlt wie damals, auch abgesehen davon, daß mir mein Beschützer einen Pergamentstreifen mit geheimnisvollen Zügen verehrte, der als bewährter Zauber gegen Sieb und Stich von ihm erprobt sei.

Daß solche kleinen Staaten im Staate diesem letteren nicht bequem sein konnten, leuchtet ein; sie durchkreuzten die Absichten besselben oft in empfindlichster Beise; alle, welche im Staate ober feinen Satungen vorübergehend ober dauernd einen Keind faben, also verdächtige und überführte Schuldige, lässige Steuerzahler und die ganze Rlasse ber sogenannten Zurückgesetten (ber ratés und déclassés) fanden im weiten Mantel ber Partei Zuflucht, Schut, eventuell Rehabilitation. Dem Banne ber Partei verfiel auf die eine ober andere Weise jeder, der mit den festen Rreifen — bei uns wurde man fagen "Ningen" — in offizielle Berührung tam; ihm mußte ber neuernannte Landrat, der Eparch sich beugen: benn mas mar er gegen ben Bürgermeifter, ben Demarchen, ben Repräfentanten eingefeffener Macht und alten Besitzes. Richt ungestraft vernachlässigte ber Ingenieur, ber als Straßenbaumeister geschickt war, die bringliche Meinung bes Parteihauptes, ber als felbstverständlich ansah, daß die neue Straße in erster Linie nach ben Wünschen seiner Leute, aber nicht nach ben Bebingungen ber Natur gebaut werben muffe. Berhältniffe griff fo biefer Zustand ein, viel durchsichtiger auf dem Lande als in Athen. Dabei konnte oft garnicht von bosem Willen die Rede sein; die Verhältnisse hatten sich eben aus Not so zurechtgeschoben, wenn man will, gehalten, Jahrhunderte, ebe vom Staate wieder die Rebe gewesen

war; sie waren bamals und noch im Befreiungskriege sehr nühlich gewesen, der Staat mußte schließlich mit ihnen als einem zunächst unüberwundenen Faktor rechnen. Sprach man dem einfachen Manne von einer andern Ordnung der Dinge in manchen europäischen Staaten, so gab er, oft gewiß aufrichtig, zu, daß das besser sein müsse; aber er nahm die heimische Regellosigkeit als etwas Positives einsach hin, höchstens daß er die hauptsächliche Verantwortung der andern Partei beimaß; er fühlte sich nicht unbehaglich bei dem siederhaften, nicht selten gesahrvollen Treiben, das in Athen nur seine Spize fand.

Das Gefühl war allerdings ftart, daß jene Verhältnisse lediglich interne waren; den Fremden ließ der Anhänger des Rumunduros nicht entgelten, daß am Tage vorher ein Parteigänger bes Deligeorgis fein Gastfreund gewefen mar; es ift mir auf zahlreichen Reisen im Königreich Griechenland meiner Erinnerung nach nur einmal passiert, daß ich gerade aus fogenannten politischen Gründen ungehörig aufgenommen Die Pflicht ber Gastfreundschaft stand sonst über wurde. allem; es fonnte ihrer Ausübung felbst zu viel werden. Der Gaftfreund sorgte nicht bloß für die leiblichen Bedürf= nisse, für Pferd und Geleitsmann am nächsten Tage, für ben er bürgte; er übermachte ben fremden Gaft auf Schritt und Tritt, daß ihm nur ja nichts zustieße, nur ja kein unangenehmer Zwischenfall bie Erinnerung an ben Aufent= halt trübe. Die Hausfrau bereitete das Lager mit eigener Sand, ber Sausberr rudte noch an ben Deden und Riffen zurecht, sah nach Fenstern und Thüren und wünschte, wenn er sich empfahl, einen leichten Schlaf und ein gutes Er-In besonders patriarchalischem Saushalt reichte bann wohl am nächsten Morgen die Hausfrau oder Tochter dem Gaste das Wasser zum Waschen: eine Manipulation, die beim Mangel an Geräten sich allerdings dann auf einige unumgängliche Handgriffe beschränkte. Wie zähe das abgeschlossene Landleben die einsachen Sitten zurüchtielt, empfand ich besonders nahe bei Delphi, wo die gute Tochter meines lieben greisen Gastsreundes in Nationaltracht mir das Wasche becken hielt, während ich wenige Tage vorher mit ihrer Athener Kousine, die sich nach dem neuesten Pariser Schnitt trug, in einem modisch eingerichteten Salon französisch geplaudert hatte. Neiste man anspruchslos, so war es schwer, größere Summen los zu werden; ich selber habe einmal auf einer sechzehntägigen Tour im Peloponnes neun preussische Thaler gebraucht, Beförderung zu Pferd eingeschlossen.

hier und ba murbe wohl am nächsten Tage ein Geschenk erwartet; ich habe selbst Gastgeber gehabt, welche die Zeit meiner Anwesenheit benutten, um sich einmal recht gütlich zu thun; aber sie waren arme Leute und verschwindende Ausnahmen. Nicht wenige gingen in ber Bewirtung über ihre Verhältnisse, alle über ihr gewöhnliches Leben hinaus; bem Ausländer wäre es auch kaum möglich gewesen, bei täglichem Genuß von Brot, Oliven, Zwiebeln, Raje und bider Milch lange ertragsfähig zu bleiben; wenn er auch mit Staunen und einem heimlichen Gefühl von Beschämung, im Namen seines bemoralisierten Magens, sehen mußte, daß der ein= fache Mann bei folder Rost beharrte, gedieh und babei leistungsfähig mar. Es mar meist keine Phrase, wenn ber Gaftfreund Saus und Sof gur Verfügung stellte; es ist mir besonders immer am Gegensate flar geworden, daß es fich dabei um Erfüllung einer tiefempfundenen Bflicht handele, wie nämlich auch Mürrische und anscheinend Widerwillige auftauten und fich gang gaben, wenn man einmal zu ihnen ins Gaftverhältnis trat, wie sie sich noch so ganz anders gaben als jeder andere, bei dem man gerade nicht wohnte und der es doch auch nicht an Freundlichkeit fehlen ließ. In Sparta war berjenige, bem ich in erster Linie empfohlen war, auf Reisen; ich schickte von seinem Hofe aus einen Brief an einen zweiten Spartaner, ber alsbalb erschien, ernst' und gemeffen; geschäftsmäßig sagte er, nachdem ich ihm unsere Lage auseinandergesett: "Geben wir"; aber kaum waren wir in seinem Sause, welch ein liebenswürdiger aufopfernder Wirt wurde aus dem steifen Manne! Die Opfer, die diese guten Menschen ihrem Safte brachten, erfuhr man teilweise erst später; daß der brave patriarchalische alte Bischof von Gythion mich in bem einzigen wirklichen Bett schlafen ließ, bas im ganzen Sause mar, fah ich zu meiner Beschämung am andern Morgen; aber baß meine Gaftgeber in Sparta, Tripolika und an zahlreichen kleinern Orten sich während meiner Anwesenheit nachts mit dem harten Boden der Rüche ober eines Vorratsraumes beanüaten, erfuhr ich erft, als ich die Orte längst verlassen hatte. anbern Seite kam es auch in Dörfern und ärmern Säufern vor, daß man mit der ganzen Familie ungeniert in dasselbe Bimmer einquartiert wurde; auch die etwa mitreisenben Damen murben gang harmlos barin untergebracht.

Es ist wahr, das allseitige freudige Entgegenkommen hatte ja auch einen allgemeinen Grund: der Fremde brachte neues Leben, neue Anregung in das sonst stagnierende Dasein. In höhern Sphären mag die Gastfreundschaft bis-weilen nicht ohne Hintergedanken ausgeübt worden sein;

aber auch biese konnten harmlos und kindlich sein, wie in bem Falle, als man mich allen Ernstes ersuchte, den Kronprinzen des Deutschen Reiches für die Anlage einer gewissen Sisenbahnstrecke irgendwo im Peloponnes zu interessieren.

Dem gemeinen Manne aber mar es eine Freude, dem Fremben zu Dienften zu fein; eine kleine Munge wies er dafür wohl kaum zurud, aber in den meisten Källen war sie nicht sein 3med gewesen. Leicht konnte man einen jeben aus dem Volke, auch einen Widerspenstigen, durch ein freundliches Wort ober einen Scherz für sich einnehmen, ja für feine Absichten geradezu begeistern; natürlich verloren manche bei näherer Bekanntichaft, wie überall; viele gemannen aber auch, wurden zutraulich und öffneten ihr Berg mit all seinen Sorgen. Manche Reisende wollten auch in all diesem nur Berechnung sehen, nichts als direkte oder indirekte Spekulation auf den Geldbeutel des Fremden; ein tieferes Interesse stellten sie in Abrebe. Ich murbe mich selber beklagen und anklagen, wenn ich das glauben müßte. 3ch habe immer gefunden, daß die Leute aus dem Bolk wohl zu scheiben wußten zwischen benen, für welche sie nur theoretisches Beobachtungsobiekt maren, und benen, beren Teilnahme eine ernste, eine Bergenssache mar. Man hat mir oft, um mir meine Turkophilie auszureden, gefagt, daß auch dem besten Türken eine Nachwirkung von uns nicht bleibe, daß mit unserer Abreise auch jeder Bedanke an uns gebe; wenn es mir schon unmöglich ift, baran ju glauben, fo weiß ich aus längerer Erfahrung, daß diese Beurteilung für das griechische Volk nicht zutrifft; nein, es aab eine Fortwirkung bei diesem Bolke, welches eminent formbar ift jum Guten wie jum Gegenteil. Mehr noch als bei andern kommt es da auf bie Former an.

Und dann ein Streben, eine Lernbegier ohnegleichen! Beim einfachen Manne trat sie wie bei Kindern in der Form endloser neugieriger Fragen auf, die den Reuling immer, den Erfahrenen auch noch bisweilen ungeduldig machten, darum aber doch Zeichen von Begabung und Intelligenz blieben. Wie stolz war das Dorf auf seine Schule! Da saßen neben jüngern Knaben sehr viele ältere, die aus entlegenen Dörfern stammten, erst später ihre elementaren Übungen begonnen hatten und nun allabendlich den besichwerlichen Heimweg gern in den Kauf nahmen. Es war rührend, zu sehen, wie diese starken, wettersesten Knaben, die des Lebens Ernst und Kampf schon an ihrem Teil mitzgemacht, in ihren armseligen Lumpen sich hier so redlich mit den Ansagsgründen abmühten.

Ich habe oben (S. 276) die bedenkliche Seite des Studierens in Griechenland betonen müssen; hier zeigte sich dasselbe auch von seiner liebenswürdigen. Die außerordentliche Mäßigkeit des Lebens ermöglicht auch dem kleinen Besitzer etwas zurückzulegen. Der einsache Bauer, der nie nach Athen gekommen war, zufrieden, wenn er der nächsten kleinen Provinzialstadt mit seinen Ginkäusen wieder den Rücken kehren konnte, wollte den eigenen Durst nach Wissen und Erweiterung des Horizonts wenigstens im Sohne stillen; dann kam der Sprößling in den Ferien zurück und erzählte vom Leben und Treiben in der Hauptstadt; ein oder ein paar solcher Studenten waren wie ein Schatz für das ganze Dorf. Klar war auch diesen einsachen Leuten, daß doch der Sitz höherer Bildung setzt im nörblichen Europa sei, und

nicht ohne Bewegung kann ich mich eines trefflichen alten Landmannes und seiner Frau bei Sellasia erinnern, die uns alles mögliche Gute erwiesen und dabei ihres lieben Sohnes gedachten, der in München studierte und dem sie gleiches Wohlwollen bei den Fremden wünschten.

War man in einem Ort an mehrere empfohlen, so entstand ein mahrer Wetteifer unter benen, bei welchen man nicht wohnen konnte; wenigstens ein Gelage mußte man mit ihnen feiern. Ein Grundbesitzer bei Sparta bat uns so, boch nur im Vorüberziehen auf eine Stunde bei ihm Halt zu machen und mit gemeinsamen Freunden aus ber Stadt einen Imbig bei ihm einzunehmen. Der Imbig bestand außer mancherlei anderm in zwei eigens für uns geschlachteten Lämmern und dauerte von Mittag bis gegen Abend; wir toasteten unaufhörlich in dem bittern, mit Barg versetten Wein, bem Rezinat, befonders auf die gludliche Bekehrung ber freundlichen Landstadt Sparta, die aus der fremdenfeindlichsten zur aastfreundlichsten geworden fei. Schlieklich schwang sich unser Wirt noch aufs Pferd und begleitete uns bis zum Nachtquartier. Daß uns seine Gegenwart noch davor schütte, daß ein Renkontre mit pvycdixoi, Rechts= spruchflüchtigen, welche wir in einer Kirche des verlassenen Mistra fanden, nicht für uns bedenklich murde, hatten wir dabei obendrein.

Weshalb ich babei so ausstührlich verweile? Weil auch biese Berhältnisse balb historisch sein werden: benn schon sindet ber Reisende, in den kleinen Landstädten wenigstens, ein Gasthaus. Das ist ja auch ein unleugbares Zeichen des Aufschwungs, hat ja auch in mancher Beziehung und für viele seine Borzüge; es ist aber zugleich sehr wohl möglich,

daß die Neigung zur Ausübung der Sastfreundschaft von selber dadurch abnimmt. Zum Bolke, zum Verständnis desselben kam man jedenfalls unter den frühern Verhältenissen leichter; auch ließ man mich selten oder nie den etwa damals schon vorhandenen Chan benutzen; immer galt er als etwas Untergeordnetes.

Gerade bei der früher engern Beziehung zum Bolke wollten flüchtige Touristen die Erfahrung gemacht haben. daß fie an allen Schen und Enden betrogen murben, daß ber gemeine Mann im Lande von Natur ein Betrüger fei. Diefe Anschauung geht von einem weitverbreiteten, und bennoch ebenso engherzigen wie irrigen Prinzip aus. Schon in Italien, zumal bem füblichen, follte ber Nordländer fich doch hüten, an die Menschen den heimischen Makstab, den Maßstab seiner Natur zu legen; er läuft babei Gefahr, ein leichtlebiges, anders geartetes Volk einsach für Kanaille zu halten. Und das wäre ein empörender, ein unverzeihlicher Irrtum! Dennoch haben nicht wenige ben fragwürdigen Mut gehabt, ihrem galligen, kleinlichen Arger biese allge= meine unverantwortliche Form zu geben. Ich habe schon oben einmal darauf hingebeutet, daß die füdliche Natur eine ganz andere Mischung von Eigenschaften verträgt, als die ichwerfälligere, ernstere norbische: wenn ein Sübländer ben Berfuch macht, mich zu übervorteilen, so halte ich das natür= lich auch weder für ebel noch für reell; aber ich werbe mich hüten, ihn aleich für einen Betrüger zu halten. Lon meinem vermeintlichen Überfluß etwas zu sich herüberzuziehen, scheint ihm vorteilhaft für sich, gewiß! aber auch zugleich nicht schädlich für mich. Unter den wenigen, die dafür den rechten Blick gehabt und so auch das richtige Wort gefunden haben, nenne ich Victor von Sehn (in feinem Buche über Saben wir in Deutschland wirklich Urfache, barin so unerbittlich rigoros zu sein? Scimus et hanc veniam petimusque damusque vicissim! Rur ganz vereinzelt kamen auch noch im vergangenen Sahrzehnt Reisenbe nach Griechenland und mährend einer furzen Epoche bes Jahres; daß ber einfache Mann, beffen Sühner, Gier, Milch u. a. überhaupt keinen bestimmten Marktpreis haben, bann bas Mögliche aus solchem Ereignis zu machen sucht, ist boch begreiflich: er ähnelt ja barin auch nur ben europäischen Hotelwirten in Orten von kurzer Saison, nur daß ihm freilich die Entschuldigung bes Betriebskapitals fehlt. Daß babei bismeilen bas Fangen, Schlachten, Rupfen, Ausnehmen, Braten bes Suhnes je separat berechnet murbe, ift freilich etwas start, wurde aber gang fo motiviert, wie ber bummbreifte Gaftwirt in kleinen europäischen Orten seine Überforberung burch ben Sinweis auf große Sotels ju rechtfertigen pflegt, in benen ber Reisende boch viel zu zahlen gewohnt sei. Wenn man fich in Griechenland folden Ansprüchen einfach nicht fügte, so war es auch gut, besonders gut, wenn man eine leichte Art barin zeigte, nur keine tragische. Wie mein langjähriger griechischer Diener oft richtig bemerkte: "Herr, mit ben Leuten kannst Du alles machen, aber us τρόπον, b. h. es muß Art haben." Rein, der griechische Landmann ist kein Betrüger; er will gern verdienen: steht er damit allein ba? Und bei ihm wird dieser Trieb, wie man auch nun wohl schon aus meiner Darstellung gesehen haben wird, von einer Reihe befferer Gefühle burchtreugt.

"Und die Räuberei?" Wenn ich mich ganz auf per= fönlich Erlebtes beschränkte, so murde von Räuberei hier

überhaupt keine Rebe fein. Aber ber Lefer beruhige fich: daß es Räuber wie in andern Ländern Europas und Asiens auch in Griechenland gegeben hat, weiß ich auch; daß Räuber im vergangenen Sahrzehnt an ber türkisch-griechischen Grenze. überhaupt in den nördlichen Provinzen des Königsreichs oft ihr Wefen trieben, ift bekannt; weniger durfte bekannt fein, daß sie dort von den Grenznachbarn von Zeit zu Zeit wie Trümpfe gegeneinander ausgespielt wurden, damit man nur nicht in eine zu stagnierende Friedensstimmung gerate. wird ja jett aufhören ober boch weiter nach Norden verlegt sein seit der Abtretung Thessaliens. Mit den politischen. resp. staatlichen Verhältnissen aber hing auch die etwaige übrige Räuberei in Griechenland enger zusammen, als man benkt: bem natürlichen Sang zu einem ungebundenen Leben tam bas Bewuftsein ermutigend entgegen, bag für alle Fälle ber Parteiführer, ber Kommatarch, es nicht an Schut fehlen laffen werde; bas muß eben boch schließlich auch ber Bedankengang jener porodixor gemesen sein, die ein Leben in Bald und Bergen ber brobenden Freiheitsberaubung vorzogen und vorziehen. Diese stellten wohl bas stärkste Kontingent zu ben Räuberbanden. Auch hat es in Griechen= land, wie nirgends in ber Welt, nicht an Dilettanten in ber Räuberei gefehlt; das allgemeine Tragen von Waffen begünstigte es hier: in einem verlockenden Augenblick hob wohl ber Sirt feine Alinte, ober ber Müßigganger hielt eine Berfuchung gleich für eine ihm eigens bestimmte Schidung. Im allgemeinen war freilich die Technik wie in Unteritalien, jett besonders in Sizilien: die Räuber reslektierten als sichere Geschäftsleute nur auf notorisch zahlungsfähige Männer: ber anspruchslose Reisende war im allgemeinen nie

gefährbet, gewiß ungleich weniger als der Bauer, auf dessen Kosten doch der Räuber in knappen Zeiten ledte. Böse Zungen in Athen behaupteten, daß in dem berüchtigten Falle der Engländer, welche auf dem Rückwege von Marathon abgesangen wurden, politische Motive mitgespielt hätten: die Räuber seien geradezu von der türkischen Grenze herbeigeholt worden, um das damalige Ministerium zu diskreditieren. In der Türkei ist es ja vorgekommen, daß Räuber ihre Verbindungen im Rate der nächsten größern Stadt hatten, gleichsam stille Associés, die an Spekulation und Gewinn teilnahmen.

Übrigens benahmen sich die griechischen Räuber gegen ihre Gefangenen nicht unritterlich: ein ehemaliger griechischer Finanzminister, Sotiropulos, hat von seinen Erlebnissen bei den Räubern eine anziehende Darstellung gegeben. Die Damen der Engländer bei Marathon wurden sosort freizgelassen, und an diesen selber vergriffen sich die Räuber erst, als sie nach ihrer Aussalfung perside behandelt waren und die Gesangenen nicht lebend und ohne Lösegeld den nachsehenden Soldaten überlassen wollten.

In Italien ist man ja dem Unwesen hauptsächlich durch zwei Mittel entgegengetreten: durch Verbot des Waffentragens und durch unnachsichtliche Bestrafung der Hehlerei im weitesten Sinne. Das erstere ist, soviel mir bekannt, in Griechensand noch nicht einmal versucht worden, das zweite dagegen energisch, und wie ich glaube, mit Ersolg. Es war ein Thema, auf das man oft mit den Leuten kam, zumal in Druva, meinem Wohnsit während der ersten zwei Jahre der olympischen Ausgrabungen, deren wissenschaftliche Leitung ich damals hatte: denn der Ort war vordem berüchtigt

gewesen, und mancher Bater faß noch als Behler im Befängnis auf Zante. Ohne sie zu rechtfertigen will ich boch die Argumentation meiner Gewährsmänner anführen. "Denke Dir", fagten fie, "baß zur Nachtzeit ein Saufe bewaffneter Räuber bei uns eindrang und zu effen verlangte; mas thun?" Die Situation ist einleuchtend unangenehm: lieber opferte man boch etwas Brot, Rafe, bicke Milch, ein Kaßden Rezinat, höchstens noch ein paar Lämmer, als daß man sich um nichts und wieder nichts, nur weil man eben bie Chance hatte, erschlagen ließ. So weit mar alles in "Aber nun follten wir von Rechts wegen am nächsten Tage bei der Behörde Anzeige machen und waren boch für eben den Fall von unserm nächtlichen Besuch mit bem Tode bedroht worden." Und darin verstanden diese Unholde keinen Spaß, wie fie bei Megara gezeigt hatten, wo nach foldem Kall ein Bauer famt feiner ganzen Kamilie elend ermordet worden war.

Wenn also, argumentierten meine Leute, die Regierung sich nicht stark genug zeigt, um uns gegen bergleichen zu schützen, so haben wir doch ein paar Jahre Haft lieber als den sichern Tod. Auch die Räuber der Engländer brachten so einen meiner Bekannten, einen jungen englischen Grundsbesitzer auf Suböa, in die bedenklichste Lage, und er konnte von Glück sagen, daß er später ungeschädigt davonkam.

So manche erwählten das Räuberhandwerk als eine leichte und lustige Art des Verdienstes und schützten dabei Arbeitslosigkeit vor; ich habe mit solchen Burschen zu thun gehabt, sie waren ganz gute Arbeiter geworden. In einem Moment der Erregung sagte mir einer: "Ja wohl, es ist wahr, ich bin früher Räuber gewesen, ich habe Rinder und

Pferde gestohlen, aber seit ich Arbeit habe, ist das anders geworden; ich verdiene genug, ich stehle nicht mehr." Er war beschuldigt worden, einem am Herzschlag plöglich Gestorbenen schnell einen goldenen Siegelring vom Finger gezogen zu haben. Nach seiner Auffassung waren Räuberei und Arbeit so ziemlich parallele Begriffe, und die Räuberei ein Gewerbe wie andere mehr, an welchem der Makel der Shrlosigkeit bei ganz andern Verhältnissen weder so haften konnte noch so haftet wie bei uns.

Das will ich übrigens nicht unerwähnt lassen, daß ich oft den drei Stunden langen Weg von Pyrgos nach Olympia mit verhältnismäßig großen Summen geritten bin; jedermann wußte darum, ich war fast immer allein, ohne Schuß, ohne Waffe; aber ich glaube nicht, daß irgendjemand auch nur von fern der Gedanke gekommen ist, mich anzusallen. Doch kann man vielleicht meinen, daß das mit meiner ofsiziellen Stellung zusammenhing; etwas konnte daran sein, aber nicht viel.

So stellte sich allmählich ber Charafter bes Landmannes bar, bieber und boch dem schnellen, leichten Gewinn nicht abhold, intelligent, strebend und lernbegierig und auch wieder im Alten zäh beharrend, gutwillig und jähzornig, aufopfernd für die Seinigen und "die Partei" und störrisch gegen den Staat, der nun einmal auf seinen Forderungen beharren muß; gastfrei ohne Hintergedanken und bis zur äußersten Grenze seiner Mittel, und für sich selber sparsam, mäßig, fast bedürfnislos; ein Gemisch ungebändigter, noch nicht durch Kultur versöhnter Sigenschaften, das ein Segen werden kann in geschickter Hand, ein Fluch in ungeschickter oder auch nur unthätiger; nicht ein noch grünender Ust

eines absterbenden Stammes, sondern die Burzel eines jugendkräftigen, emporstrebenden Baumes.

Wer die frühern mittelalterlichen und neuern Geschicke Griechenlands kennt, mag es auffallend finden, daß ich von durchgehenden Charakterzügen bei einem Volke spreche, das boch nachweislich bedeutende fremde Zufäte erfahren hat. Auch wenn diese historisch nicht überliefert maren, so wurde boch der aufmerksame Reisende auf dem Lande leicht die bisparatesten Bildungen mahrnehmen, aber er mürde bei näherem Zusehen auch mahrnehmen, daß es sich da in der That fast ausschließlich um äußerliche Unterschiede handelt. Der Franke und ber Slawe, ber Nachkomme ber alten Hellenen und an einigen Punkten auch der Baier sind in ihren Typen durchaus kenntlich geblieben, in Gesichtsschnitt und Haltung, in Farbe, Wuchs und Bewegung, in all den unzerstörbarften Zeichen ber Volksangehörigkeit unterscheiben sie sich noch heute; in Sprache, Lebensauffassung und Charakter aber sind sie eins ober boch nur innerhalb der Grenzen verschieden, innerhalb welcher eine Volkseinheit überhaupt Spielraum ihrer Entwickelung hat. So groß ist die Absorptionsfähigkeit bes griechischen Charakters, ben wir, und nicht willfürlich, hier als ben maßgebenden und siegreichen betrachten. Der blonde, etwas vierschrötige Baier, ben man eben beutsch anreden möchte, desavouiert sich felber, wenn er plöglich aufspringt, wie einst vor meinen Augen in Argos, und in die Reihe der jungen Männer tritt, welche die eintönige Romaika erst gemessen und ruhig, dann immer lauter und wilder tanzen.

Ja, sie alle find Brüber, adedpoi, und nicht umsonst rufen sie sich untereinander so an, auch die Unbekannten,

und behnen die Anrede, zutraulicher geworden, selbst auf ben Fremben aus. Wir pflegten bas in unferm ausländischen Kreise das Abelphentum zu nennen, etwa wie man von Roufinage spricht, und es gründlich zu verabscheuen. hüte sich, diese Anrede für bedeutungslos, für bloße Konvention zu halten; sie enthält eine Idee, die vorhanden ift und wirkt. Freilich ist der Zug der Gleichheit, der darin ftedt, schon etwas Antikes, und die Rleinheit aller Berhältniffe hat feine Erhaltung begünftigt. Bur Bewahrung ber Subordination, auch in Verhältnissen, in welchen sie die einzige Basis geordneter Zuftande ift, schien sie uns so ungeeignet wie möglich. Die modernen Sellenen pflegten wohl, wenn wir sie auf unsere so stramme Organisation, 3. B. im Seere, hinwiesen, sich in die Bruft zu werfen und auf das ftarke Freiheits- und Gleichheitsgefühl in berfelben zu rekurrieren, das solchem Zwange entgegen sei. Bis zu einer gewissen Grenze mag ja wohl auch barin nationalen Gigentümlichkeiten Rechnung getragen werben muffen, nur ichien uns in Sellas auf diesem Gebiete "Freiheit und Gleichheit" nicht felten gleichbebeutend mit Anmagung und Duntel. Dieses stete "adelpe" begünstigte eine Einbildung, wie etwa in Frankreich gewisse Kreise durch das unaufhörliche "Madame" und "Monsieur" sich gegenseitig in stillschweigender Übereinstimmung in eine höhere Sphäre hinaufzuschmeicheln fcheinen.

Dies adeahos charafterisiert übrigens auch sonst richtig: theoretisch nämlich sind die Griechen alle Republikaner; jedensfalls und unter allen Umständen erscheint ihnen die Republik als die vollendetste Staatsform, und nur so läßt sich die sonderbare Cindildung städtischer und ländlicher Politiker

erklären, die mir allen Ernstes äußerten, Deutschland, glücklicherweise noch das am meisten monarchisch gefinnte große Reich, werde bennächst zur Republik übergehen. —

Die modernen Sellenen find bas Bolk bes leichten Trostes. Ein Wiener Witblatt mit einer mir im übrigen höchst antipathischen Tendenz erfand einmal die Figur des foge= nannten "Beschwichtigungshofrates", ich habe im Verkehr mit ben Griechen oft an ihn benken muffen. Da mag geschehen, was da will: der Reisende wird aufgehalten, die Pferde kommen zu spät oder gar nicht, der Dampser wird versäumt und eine halbe Woche verloren; immer ift ber nächststehende Bursche sofort bei ber Hand mit einem δèν πειράζει, es thut nichts. Ursprünglich ist das nur die Übersetung des türkischen "sarar yok", mit der Benennung aber ist auch die Sache griechisch geworden. Gegen dieses der πειράζει nütt fein Kampf, weder in Bute noch in Zorn; es ist genau fo vergeblich wie bas andere, nämlich einem griechischen Bauer klar machen zu wollen, daß man an einem bestimmten Tage zu einer bestimmten Stunde an einem bestimmten Ort sein muffe. Und ba maren wir benn auch unter ben Land= griechen bei dem Fluch gleichsam der Reflexeigenschaft aller berer angelangt, welche keine Ahnung vom Werte ber Zeit haben, bei ber Unpfinktlichkeit. Ich muß mich hüten nicht erbittert zu werben, wenn ich an das unselige Wort epdase bente: "er ist angekommen". Ich steige zu Pferbe, ein Rnecht fehlt, "wo ist er?" "eodace"; mann? Gine Stunde kann barüber hingehen. Um 5 Uhr wollte man aufbrechen; um 5½ Uhr fragte man, noch ganz ruhig: wo sind die Pferde? Epdasav. Um 6 Uhr wird man ungeduldig: έφθασαν, und vielleicht kommen sie bann auch wirklich, und das Wort mit ber lügnerischen Prolepse wurde wahr.

Ich habe bisher nur von ben Griechen bes Königreichs gesprochen, und boch bilben auch bie Griechen ber δούλη Έλλάς, wie sie das nennen, d. h. die unter türkischer Herr= schaft befindlichen, in jeder Beziehung einen bedeutsamen Kaktor, auch für das Königreich, wo man das besonders in Athen bei einem Überblick über bie Universitätsprofessoren bemerkte. Wie in Konstantinopel, so bilden sie in allen arößeren Orten ber vielgeglieberten kleingsigtischen Weftkufte einen ftarten Bruchteil ber Bevölterung; jedenfalls üben fie bort in Bezug auf Intelligenz und Thatkraft eine unbestrittene Suprematie, und alles Besitztum, welches im britten Jahrzehnt dieses Zahrhunderts nach ihrer Beteiligung am griechischen Aufstande von den Türken eingezogen worden war, ist aus den müden und unthätigen Händen derselben großen= teils wieder zu den Griechen hinübergeglitten. Kommerziell find fie die Herren geworden, auch in der δούλη Έλλάς. Das ist auch im Innern des Landes mahr, soweit dort griechische Bevölkerung, fast ausschließlich in größern Orten, sich gehalten hat; freilich hört diefelbe schon weit eher auf, das Gros ber chriftlichen Bevölkerung zu bilben, als man gewöhnlich glaubt: östlich einer idealen Nordsüd-Linie, welche Aleinasien in eine kleinere westliche und eine größere öftliche Sälfte zerlegen murbe, fällt biefe Rolle ben Armeniern zu, und nur an einigen bedeutenden Bunkten, wie in Ronia, Cajarea, Siwas bei Erzerum, Trapezunt, Nikjar sind große ariechische Gemeinden wie Enklaven übria geblieben. "Gemeinden", benn ber Glaube, beffer die Religionsform, ift es, was hier das Bolf bezeichnet und es zusammenhält, wie auch meine armenischen Bekannten mir immer nur von ihrer "communaute", nie von "nation" ober "race" sprachen. Die Religionsform ist ja da auch das einzige, was sie für fich haben, mas fie von einander scheibet: benn Sprache, Tracht und Lebenszuschnitt haben sie von ihren Eroberern fast burchaus angenommen. Die Griechen bes Innern hatten ihre eigene Sprache fast aller Orten vergessen, lafen Bücher in türkischer Sprache, aber mit griechischen Lettern, verstanben so wenig wie ihre Priester die Gebete, welche sie mechanisch in ihrer verlorenen Muttersprache hersagten. Aber auch hierin hat, wie bei ben Armeniern, bas lette Jahrzehnt einen gewaltigen Umschwung gebracht. Das Nationalitäts= ftreben, das, allem theoretischen Weltbürgertum jum Spott. in unserer Zeit wieder in hellem Aufgang begriffen ist, durch bie Berhältniffe getrieben und fie wieder ihrerfeits treibend, hebt sich auch hier. Die "communautes" besinnen sich auf fich felber und verlangen außer ber Religionsform, die fie Jahrhunderte verbunden, auch ihre Sprache und bamit eine ganze ihnen eigene Welt, ihren eigenen Entwidelungeraum.

Griechische Lehrer sind von der Küste für die heranwachsende Jugend herbeigeholt worden, die, wo nicht die Lage es fordert, bald ihr Türkisch vergessen haben wird. Ich habe so Familien gekannt, in welchen Eltern und Kinder nur unvollkommen sich verständigen konnten. In den geräumigen freundlichen Schulzimmern hingen Landkarten, beren Originale auf die schönen Riepertschen zurückgingen, benn auch hier setzte man in richtiger Empfindung bei der alten Welt ein; dann großgedruckte Listen der notwendigen Worte zum Buchstadieren; unter diesen fand ich einmal auf einer liedlichen Insel fern im See von Egerdir auch das Wort Codor, Bier! Auf berselben Insel besaß die Gemeinde auch ein paar alte Kirchen, freilich in traurigem Zustande. Im allgemeinen findet man nur ganz neue christliche Kirchen im Innern, Zeichen der freiern Bewegung seit dem Krimztriege; sie sind, soviel ich weiß, lediglich aus Beiträgen der Gemeinden erdaut, welche sie mit Ausbietung aller Kräfte zwar nicht geschmackvoll, aber doch prächtig ausstatten, übrigens mehr lobenswert als klug gehandelt, da es die Habgier ihrer Beherrscher erregen muß. Statt der verboteznen Glocken hängen große Sisenbleche vor den Kirchen, an welche geschlagen wird.

Überall regten sich die Griechen im letten Jahrzehnt. naturgemäß am meisten in Konstantinopel und Smyrna; eine ihrer Sauptaufgaben sahen fie in der Errichtung von Schulen. Während aber in ber Hauptstadt Gelehrte und reiche, vornehme Männer die Sache in die Sand nahmen, fcufen in Smyrna einige patriotische Raufleute, die nicht zur sogenannten vornehmen levantinischen Befellichaft gehörten, aus dem Nichts Schule, Bibliothet und Museum. Wenn man die Berren in dem langen Saale arbeiten fab, wie sie über jede Inschrift, jeden Buchstaben, jede abge= schliffene Münze Buch führten, sich baran freuten, im Triumph neue Funde einbrachten, die fie mit Opfern ertauft, fo meinte man eine Gesellschaft von fanatischen Fachleuten vor fich zu haben. Man traute feinen Ohren faum, wenn man borte, daß einer von ihnen sonst mit Feigen und Rosinen zu thun hatte, ein anderer importierte, ein britter eine Druckerei besaß u. f. f. Man bekant eine mahre Chrfurcht vor folchem Gifer, man meinte bas Erwachen bes Bolfes ju feben, ben Sauch eines neuen Tages zu spüren. Die Griechen bes

Königreichs hatten unrecht, wenn sie die "Anatoliten" aufzogen; höchstens hatten diese ihre Sprache noch nicht so von allerlei fremden Eindringlingen gereinigt, aber sie bafür auch noch nicht mit bem gangen zweifelhaften Schmuck uralter Wortformen behängt. Der Ausländer erhielt den Gindruck. als ob der gelinde Druck, unter dem die δούλη Έλλάς wenigstens jett und in größern Orten sich boch nur noch befindet, ihren Tugenden leichter Ausgang gestattete als ihren Fehlern. In kleinern Orten wirkt die Devotion auch des vornehmsten, d. h. reichsten Griechen vor den Türken allerdings beprimierend. Bang im Often, im Sinterlande von Trapezunt, wo eine thätige große griechische Gemeinde einen festen Salt für die Glaubensgenoffen bildet, find die Griechen auf bem Lande fogar eifrige Ackerbauer, wie die Armenier auch. Den unerträglich gewordenen Buftanben bes türkischen Reiches wollen fie gern entfliehen; fie haben sich baher vor einiger Zeit nach Athen gewendet und Anweifung von Ländereien in den neuen Provinzen erbeten. Aber sie fanden, so wenigstens berichtete man mir, nur lauen Empfang; vielleicht fürchtete man in Athen eine politische Verwickelung. Die Ruffen bachten barüber anders: 3ahl= reiche Ortschaften, von der mohammedanischen Bevölkerung verlassen, standen dort, wo Rußland jett an Kleinasien grenzt, leer. So luben sie die unzufriedenen und boch thätigen Elemente zu sich herüber; wie überall, so war auch bort bem Bauer lieb, mit bem alten väterlichen Pfluge, bem alten einfachen feuersteinbesetzten Dreschbret, kurz, bem ganzen alten Apparat zugleich den Wohnort zu wechseln. So sind Griechen und Armenier scharenweise hinübergezogen ins Zarenreich, gebeihen materiell und laffen gebeihen, wohl kaum ahnend, daß ihr Abzug einen Berrat bedeutet am eigenen Bolke, einen Abfall nicht bloß vom nationalen Gebanken, sondern eine Berstärkung dessen, welcher der ersbittertste Feind ihres nationalen Gedankens ist und sein muß.

So schließe ich hier mit einem unharmonischen Klange; aber ist den griechisch-türkischen Verhältnissen des Orients gegenüber etwas anderes möglich? Wir sehen Keime und Anfänge, Blühen und Absterben, aber das Endziel sehen wir nicht, wir wissen nicht, ob wir das eine zu schwer, das andere zu leicht nehmen. Wir sehen eine ungeheuere Gärung, die dem noch wirrer erscheint, welcher den Orient mit eigenen Augen gesehen, als dem, welcher ihm fern geblieben ist. Alles kommt hier darauf an, mit geschickter Hand im rechten Augenblick einzugreisen.





## Die Entwickelung des Stadtbildes.

n ben folgenden Zeilen will ich einige Gebanken aus= of fprechen, welche ichon fruhzeitig bei den Wanderungen in ben flafsischen Ländern in mir aufgeftiegen find, wenn auch nur in ben großen und nebelhaften Umriffen, welche von dem ersten Auftauchen unzertrennlich zu sein pflegen. Auch heute sind sie nicht abgeschlossen; wenn sie hier mitgeteilt werden, so geschieht es in dem Wunsche, auch andere zu ihrer Erwägung zu veranlaffen. Mit Absicht habe ich bas Gebiet für meine Ausführungen beschränkt: es schien nütlich, einmal bie formale Seite gang rein für sich zu betrachten, und in ber Natur ber Sache begründet, ein allgemeines Problem nur für das Altertum zu entwickeln. Dieses zu rechtfertigen, sei bem Inhalte ber Darlegung überlaffen; am Schluffe wird man auch verstehen, warum gerade unsere Zeit zu folchen Betrachtungen berufen ift. Es foll übrigens auch ein mehr jubjektiver Beweggrund nicht verschwiegen werben; gegenüber

bem immer wachsenden und an sich berechtigten Triebe in die Ferne schien es einmal angebracht, auch weitere Kreise darauf hinzuweisen, daß man wirklich nicht immer dis zum Aquator oder über einen Wendekreis zu gehen braucht, um neue Gesichtspunkte zu sinden, daß im Gegenteil die nächste Umgebung, jede Sommerreise, ja die Durchsicht der Stadtpläne in guten Reisehandbüchern höchst sehrreiche geographischphistorische Ausschläfte geben kann.

Weber große Ausführlichkeit schien bei dem vorliegenden Bersuch angezeigt, noch ein Ausstreuen von gelehrten Sitaten: den Neuling führt das leicht ab von der Hauptlinie, der Kundige sieht das im Hintergrunde arbeitende Triebwerk auch ohnehin. Doch stehe ich nicht dafür ein, daß ich nicht einmal auf das so reiche Thema der griechischen Stadtanlage in größerer Breite zurücksomme; dann wird es auch an der Zeit sein, das Innere der Städte mehr in Betracht zu ziehen, das dis zu einer gewissen Grenze freilich auch schon in vorliegendem berücksichtigt werden mußte, nämlich soweit es die Gesamterscheinung bestimmt.

Man hört wohl rühmen, daß die gewaltige Bewegungsfähigkeit, welche die Dampskraft dem modernen Menschen
verleiht, ihm einen höchst gesteigerten Naturgenuß ermögliche;
daß ist auch unzweiselhaft richtig. Dennoch will es mir vorkommen, als ob gerade dadurch unsere Fähigkeit, einzelne
Natursormen, Naturgegebenheiten scharf und richtig auszufassen und dauernd sestzuhalten, noch mehr zurückgehe, als
daß ohnehin bei Kulturvölkern der Fall zu sein pslegt. Denn
wenn auch unsere Verkehrsart dem einzelnen wohl den Genuß auch sern gelegener Naturschönheiten erleichtert, so läßt
sie ihn doch die Konsiguration der durchslogenen Länder

nicht eigentlich mehr mitempfinden, wie das der Fall war und ist beim Wandern und Fahren auf Landwegen. Schmiegen sich boch biefe ber Natur ungleich inniger an, als ber Schienendurchschnitt, welcher die Naturschranken oft gewaltsam burchbricht und, man kann es wohl einmal fo ausdrücken, brutal vernichtet. Es ist am Ende nicht zu viel ge= fagt, daß wir die Rulturländer im allgemeinen jest mehr als Eisenbahnnete denn als Fluß und Gebirgsbilder sehen und empfinden. Für die Würdigung und das Verständnis von Naturformen ist das aber höchst verhängnisvoll, im großen wie im kleinen. Ich will keinem zu nabe treten: aber ob mirklich viele im stande sind, ohne weiteres ein richtiges Grundformenbild ihres Wohnortes zu entwerfen? Ich wenigstens mache mich nicht anheischig, das felbst von Orten zu können, in benen ich lange gelebt habe. man allerdings fagen, daß gerade die Befetung mit Bebäuben die Naturformen zu verhüllen geeignet ist; vielleicht — und bamit treten wir gleichsam burch die Pforte unseres eigent= lichen Themas ein — liegt auch etwas an der Unschärfe der Naturgegebenheiten bei uns zu Lande: wer vom Norden ausreisend durch die Länder der alten klassischen Kultur wandert, zumal durch Griechenland und die gegenüber gelegenen Ruftenstriche Kleingsiens, dem muß eine Wahrnehmung sehr bald sich aufbrängen, nämlich mit welcher Bestimmtheit bort die Natur die Pläte für die menschlichen Anfiedelungen bezeichnet hat, und wie scharf andererseits die Physiognomie des Landes gerade durch die Wohnplätze zum Ausbrucke kommt. Es ist ja allgemein bekannt, daß auch bei uns die Wahl ber Wohnpläte weder willfürlich noch bedeutungslos ist. Darüber ift gerade neuerdings viel geschrieben worden, vielleicht etwas zu viel, jebenfalls zu boktrinär: benn bisweilen will man uns beinahe glauben machen, als hätten die ersten Fischer zu Cöln an ber Spree schon geahnt, daß sich da einmal die Reichshauptstadt Berlin erheben würde.

Dem gegenüber kann man nicht scharf genug betonen, daß ber erste Ansiedler in unbefangenen Verhältnissen immer nur das Nächstliegende überschaut, er sett sich, wie Tacitus von ben alten Deutschen uns gesagt hat, die weder Städte noch zusammenliegende Behöfte gehabt hätten, bort, wo ein Quell, ein Acker, ein Wald ihm gefällt. Aber diese völlig "unbefangene" Stufe hat in der Tradition der Kulturvölker nur in wenigen seltenen Fällen fich erhalten, zum Erfat treten allerdings auch hier zurückgebliebene Bölker ein, jene Böl= fer, deren Sitten so lange als zusammenhanglose Kuriosi= täten betrachtet wurden, nun aber angefangen haben, uns in einem neuen Lichte zu erscheinen, nämlich als Bilber ber Borftufen unferer eigenen Gefittung. Aber gerade fie bestätigen uns auch, daß allerlei Grunde jenes gang unbefangene Ansiedelungsstadium entweder garnicht aufkommen lassen oder doch bald ihm Schranken setzen. Bu biesen Gründen barf man rechnen, wenn ber Boden eines Landes ungleichmäßig begabt ift und baber an einzelnen Stellen eine größere Bewohneranzahl zurudftößt, auf andern bingegen sie notwendig zusammenführt; dahin ist ferner zu rechnen, wenn gewisse notwendige Lebensmittel oder Lebens= utenfilien nur an bestimmten Stellen sich zusammenfinden; genug, für Urzuftande, benn nur folche haben wir hier im Auge, ist der Ansiedelungsanlaß so variabel wie die jedes= malige Natur felber es ift. Giner etwas weiteren Entwicke-Lung gehört es schon an — und gerade die historische Ent=

wickelung hat man in allen biesen Fragen bisher zu wenig berückstigt — wenn gewisse Stellen besonders günstig für den Berkehr liegen, wie Flußübergänge, Senkungen mit zahlreichen Ausgängen u. a. m.

Aber diese Rücksichten bestimmen den Platz einer Ansfiedelung doch nur erst im allgemeinen; sie ziehen ihn an sich, aber nur gleichsam wie Mittelpunkte eines Kreises, an bessen Peripherie und in bessen Bereich der Mensch nunmehr wählen kann nach seinem Belieben, nach seinem Bedürfnis.

Dieses Belieben und dieses Bedürfnis ift es. das uns. bie wir die Besiedelungsplate im engsten Sinne betrachten wollen, am nächsten angeht; bies Belieben ift, soweit wenig= stens unser Blick nach ruckwärts zu bringen vermag, kein freies, sondern wird bestimmt durch das feindliche Berhältnis ber Menschen zu einander und durch das Verhältnis zu ben belebten und unbeseelten Mächten der Natur; mit andern Worten, was ben Menschen schließlich die Wahl des Plates für ihre Ansiedelungen und Zusammensiedelungen aufdrängt, ift bas Schutbebürfnis, dem man baber mit großem Rechte einen fehr bedeutsamen Plat in der Entwickelung ber menschlichen Niederlaffungen einzuräumen hat. Ja, die größere ober geringere Kraft, mit der gerade dieser Gesichts= punkt zu verschiedenen Zeiten sich geltend macht, ist ein fo empfindlicher Rulturmeffer, daß man fagen darf, der Anblick ber Besiedelung eines Landes belehre vollkommen über ben allgemeinen Bang feiner Geschichte, und gerabe biesen Sat werden wir beim alten Griechenland bestimmter auszuführen, gerade ihn mit greifbaren Beispielen zu belegen haben.

Da wir uns nun die anziehende, aber etwas mühselige Aufgabe gesetht haben, dem Werden der Städte im Zu-Dirschfeld, Aus dem Orient. fammenhange mit ihrer Lage nachzugehen, die Absicht des Menschengeistes und seine Arbeit an und in ber Natur dabei möglichst rein zu erkennen, so darf es, wie schon oben angebeutet, weber für Willfür, noch für bie Rolge eines zufälligen, perfönlichen Standpunktes gelten, wenn unsere Betrachtung im wefentlichen auf Länder antiker Kultur be-3mei gleich gewichtige Grunde fprechen schränkt bleibt. dafür: einmal sind die Naturschranken im Altertum niemals burch mechanische Mittel auch nur annähernd so weit über= wunden worden, daß ihre Bedingungen nicht eine maß= gebende Schranke für Sand und Beift geblieben maren; und zweitens ist boch bekanntlich die Entwickelung auf allen Gebieten im Altertum, b. h. in ben Anfängen ungleich selbständiger gewesen als in der Neuzeit, welche einmal von ben überkommenen Vorbildern sich doch nicht hat frei machen können, dann aber zum Teil auch Erdräume — zumal im Norden Europas — besiedelt hat, beren Gestaltung garnicht bazu angethan ift, die geiftige Absicht ber Stadtgründung zu einem besonders scharfen, natürlichen Ausdruck zu bringen. Ich spreche hier von einem "natürlichen" Ausbruck und muß erklären, mas barunter verstanden ift, berühre damit zugleich einen Gesichtspunkt, welcher grundsätlich kaum jemals aufgestellt ist\*) und ber boch für bas Bilb ber historischen Landschaft, ober wenn man will, für die Historie des Länderbildes ganz unerläßlich zu sein scheint. Denn einen ent= scheibenderen Zug als biefen hat die Menschheit ber Natur nicht eingefügt, und es ift baber menschlich, wenn besiedelte

<sup>\*)</sup> Höchstens bei Wimmer "Historische Kulturlanbschaft", obgleich bort an die Beziehung von Naturstätte und Wohnplatz viel weniger gedacht ist als an die Physiognomie dieses letzteren.

Länder schon rein formal unser benkendes Interesse in höherem Maße in Anspruch nehmen als noch leere ober leer gebliebene Erdräume. Man fagt wohl auch von Ländern ohne Rücksicht auf ihre Besiedelung, daß sie eine Physioanomie haben; so kann man die Westkuste Kleinasiens als das Antlit des Landes bezeichnen, wie die Oftkuste Griechenlands und auch Siziliens, weil ihre Buchten und Häfen nach eben jenen Seiten gastlich geöffnet sind, gleichsam nach ihnen bliden; und ebenfo fpricht man bei einem Binnenlandstück davon, daß es eine rauhe oder milbe, eine abstoßende oder einladende Physiognomie habe und faßt in folden Ausbrücken die Bewegtheit des Bodens, feine Umriffe, das Bild seiner natürlichen Fruchtbarkeit ober seines Kulturzustandes zusammen. Allein das ist doch nicht alles: wie verhalten fich benn die Wohnstätten ber Menschen zur Landschaft? Sind sie mehr ober weniger gleichgültige Flecke, die höchstens durch Umrisse oder Farben dem Auge etwas Abwechslung gemähren? Wenn sie irgendwo in weiten Ebenen unfer Auge treffen, möchten wir bas beinahe bejahen. Sehen wir aber näher zu, so bemerken wir in ben allermeisten Fällen, daß fie auch da nur eine Eigenschaft bes Bobens, ber näheren ober ferneren Umgebung zum Ausdruck bringen: fie bezeichnen natürliche Strafenpunkte, Rlugübergange, bie Umwandelung ber Alufichiffahrt in Seeschiffahrt, genug eine Rulle von Gigentumlichkeiten, Die gerade an ber Stätte haften und an keiner anderen.

Je bewegter ein Boben ist, besto mehr bestimmt und beschränkt er zugleich die Wahl des Plates; und so können umgekehrt die wirklich gewählten Pläte zum Ausdruck dessen werden, was ein Land an passenden menschlichen Wohnstätten überhaupt hergiebt. Mit andern Worten, sie erst geben ihm die Physiognomie, die ihm nach Konsiguration und Hilfsquellen zukommt; sie verleihen seinen Sigenschaften so zu sagen den lebendigen Ausdruck, sie veranschaulichen direkt und wie auf einen Schlag die Beziehungen zur menschlichen Thätigkeit, welche die Landesnatur birgt, sie legen gleichsam die letzte Hand an und vollziehen das, was die Natur vorbereitet und begonnen hat, aber aus eigner Kraft nimmermehr zu vollenden im stande ist.

Ich fürchte, daß diese Sate etwas abstrakt ausgefallen find: sie sollten einmal die innige und ursächliche Berbindung von Stadt und Boden zum Bewußtsein bringen.

Diese Verbindung nun hat ihre Entwickelung, ihren geschichtlichen Wandel. Das allgemeine Besiedelungsbild, die Art der Lage und Verteilung der menschlichen Ansiede= lungen giebt dem Antlit des Landes erft seine bestimmten historischen Züge. Diese Züge können scharf und unscharf fein; jum Teil kann bas wohl die Unbestimmtheit des Bobens selber verschulden: im allgemeinen aber burfen wir fagen, je inniger die Städte bem Ductus ber Natur folgen, besto schärfer und bestimmter blickt die historische Landschaft uns Man gestatte mir um des beutlichen Beispieles willen hier eine wichtige Thatsache vorweg zu nehmen, welche Griechenland uns vor Augen stellt: klar und bestimmt blickt uns das Bild des Altertums an, die Städte nehmen die Plate ein, welche die Natur ihnen gleichsam auf bem Boben vorgeriffen bat, auf erhobenen, fest begrenzten Pläten thronen sie über dem Nährboben zu ihren Füßen. Und wie will= fürlich und unscharf sieht uns das mittelalterliche Griechen= land an: als offene Flecken von Ackerbauern sind viele Städte hinabgestiegen in die ungesunden, aber auch fruchtbaren Sbenen, beren Boben burch bie ftarte Abnahme ber Bevölkerung eben von seinem früheren Werte eingebüßt hat, oder sie haben sonst ihre Plate willfürlich verändert — zu= gleich untrügliche Symptome bes großen geschichtlichen Umschwunges und Symptome, die gerade durch ihre Sinnfälliakeit eine vor andern beutliche Sprache reben, wofern man sich nur einmal die Muhe nimmt, sich an fie zu wenden. Dann aber lehren sie auch, ob und wann ein Bolt sich würdig gezeigt hat des Landes, das es bewohnt, — und nichts verbeutlicht so fehr die Verrottung ber Verhältniffe als Verzettelung der Orte an ungeeigneten Lagepläten. Glaube ich fo für meinen augenbliklichen Zweck hinlänglich auf die mannigfaltige Bedeutung hingewiesen zu haben, welche die Wahl der Besiedelungspläte für uns enthalten kann, so schicke ich mich nun an zu einer kurzen geschicht= lichen Wanderung burch die Stätten ber alten Kultur: benn ein Sintergrund, von welchem sich ber Wert ber Erscheinun= gen klarer abhöbe als ber geschichtliche, läßt fich nicht benten.

Immer erscheint es als eine ungeheure und die folgenschwerste That, zerstreut Wohnende zu gemeinsamem Wohnen gesammelt zu haben, und die Überlieferung knüpft das an die größten Namen altersgrauer Vorzeit: König Menes von Agypten zwingt die Menschen in seine Stadt Memphis hinein, König Theseus die seinigen nach Athen. Wer in der alten Geschichte, und nicht bloß in der griechischen, als Städtegründer erscheint, ist es hauptsächlich in diesem Sinne; unter Griechen ward er bei allen Spätergeborenen göttlicher Ehre teilhaftig. Und in der That, die Pflanzung dieses Samenkornes des Staates ist nichts Kleines! Aber nicht die

politische ober abministrative Seite der Stadt beschäftigt uns hier, sondern nur der geographische und topographische Ausstruck für jene Besiedelungseinheit, und wir folgen dieser nunmehr von dem Lande an, dis zu welchem unser Blick mit einiger Deutlickkeit zurückzudrungen vermag, — von Agypten.

Die ägyptischen Städte mußten alle ihrem großen Er= halter nahe liegen, bem Nil; benn bem Menschen gewährt nur die enaste Umgebung des Flusses die Mittel des Lebens. Im großen war ja die Lage der Städte durch bestimmte, zumal politische Rudfichten bedingt, aber im engern Sinne mußte fie willfürlich fein; benn nirgends bietet bie Natur Begrenztheiten, welche die Wahl der Niederlassung bestimmen Freilich brängen sich bie Städte vielfach an ben Ruß der Höhen, die beiderseits das Nilthal einschließen, bleiben diesem aber doch so nahe, daß sie bei den Aber= schwemmungen, nach einem Ausbruck ber Alten, nur wie Inseln hervorragten; sie mußten aber höher angelegt sein als der durchschnittlich höchste Wasserstand bei den jährlichen Nilüberschwemmungen, welcher heutzutage bei Memphis um 7-8, beim alten Theben um 11-12 m den niedrigsten Wasserstand übertrifft. So waren künstliche Erhöhungen erforderlich, auf welchen die Städte fich aufbauten, wie Runftwerke auf Postamenten, gewaltige Aufschüttungen, beren inneres Geruft aus einem Mauernetwerk bestand, beffen mühfelige Anlage noch zu bes Griechen Berobot Beit (II 137), also nach Sahrtausenben in ber Erinnerung fortlebte. Diefen Unterbau, wohl regelmäßig vierediger Gestalt, umzogen bie Rinamauern, die, wie es scheint, für jebe ägyptische Stadt unerläßlich maren. Veranschaulicht werden uns die Städte burch Ruinen und durch Abbildungen an Monumenten, die nach aroßer Treue ftreben, in die man sich aber erft hinein= sehen muß. Die Darstellungen der kriegerischen Thaten der Könige, zumal aus ber Beit ber großen Rameffiben vom Ausgang des zweiten Jahrtausends v. Chr., zeigen in der abgefürzten Form, in welcher sie überhaupt sich ausbrücken, Städtebilder, d. h. hohe verzierte Ummauerungen mit und ohne Türme\*). Nach den Resten hatten die Mauern bis 20 m Stärke; sie mußten das auch aus statischen und andern Gründen bei einem so unsoliden Material, wie es die sonnengetrockneten Nilschlammziegel waren, die im Laufe ber Sahrtausende heruntergewaschen sind und welche besonders über die Söhe der Mauern kaum noch ein Urteil zulaffen, die boch gerade für ben Eindruck des Bilbes von wesentlicher Bebeutung ist. Doch betrug diese ohne Zweifel 100' und barüber, also die Sohe eines vierstödigen Saufes. Auch ward zu weiterer Festigung, wie bei uns im Norden, wo die Bobenverhältnisse das ebenfalls nahe legen, der Wasserschut benutt, der Nil, Kanale oder kunstliche Wasserbeden, welche die Stadt teilweise umzogen. Immer waren diese Städte nicht geworden sondern geschaffen; und sie maren es auch noch in einem gang besondern Sinne. In höchst merkwürdiger Gleichartigkeit ift ein Bug allen Despotien von Afrika und Hinterindien an bis nach Agypten und dem Drient gemeinsam, daß ber Nachfolger die Residenzstätte seines Vorgängers meibet. Das ist ja auch die eigentliche Bedeutung jener zahlreichen und großartigen Marmorpaläste,

<sup>\*)</sup> Das lettere ift vielleicht fremblänbisch: vergl. die von Ramsses II. erstürmte Chetasestung Dapur z. B. bei Eb. Meyer, Agypt. Gesch. S. 289 f. — Turmlose Besten bei G. Perrot, Gesch. b. Kunst bes Altertums I S. 449—54.

bie am Rande des Bosporus prangen, und die der Reisende erst mit Entzücken über ihre märchenhaste Pracht, dann mit Empörung betrachtet: denn sie bedeuten keinen kleinen Faktor im sinanziellen Ruin des türkischen Reiches.

Die Staatsansprüche und sonstigen Verhältnisse bes Altertums gestatteten, barin fehr viel weiter zu geben. ist eine gescheite Vermutung, die neuerdings verlautbart, baß die Pyramidenfelber und Grabstätten am linken Ufer bes Nils beswegen eine fo lang hingestreckte Reihe bilben, weil auch ber Wohnsitz ber Lebenben nach bem Belieben ber Herrscher sich dort auf und ab bewegt habe. hastete die Stadt an ihrem Boden, den ihr ja freilich auch bie Natur nicht sicher umgrenzt hatte. Bei ber Künstlichkeit ber Stadtschöpfungen wird wohl auch von Alters her in Agppten jene regelmäßige Anlage gerader und rechtwinkelig sich schneibender Strafen hergebracht gewesen sein, die wenigftens in einer ägyptischen Stadtruine, bem Site bes munderlichen Regerkönigs, des Sonnenverehrers Chuenaten (vom XIV. Jahrhundert v. Chr.) noch recht deutlich vor unseren Augen liegt und die auch jett wieder unser Ideal geworden Doch würde der Anblick der Straken ben Europäer recht enttäuschen: wie im heutigen Orient kehrten die Säufer ber Strafe wohl nur eine ichweigsame, weiß getunchte ober steingraue Mauer zu; um so freundlicher war das Innen= bild, was ich doch im Vorbeigehen anmerken will: um weite Sofe Wohnraume aus Nilschlammziegeln, dunkel aber kuhl; Baumpflanzungen und Wafferbaffins um luftige Bauten in Hola. In heiligen Bezirken erhoben sich die gewaltigen steinernen Tempel, über die bunter Farbenschmuck wie eine große zusammenhängende Decke gebreitet mar; wie die Brivatbauten alles weit und geräumig und daher ohne Zweisel ein Areal bededend, das nach unsern heutigen Begriffen im Berhältnis zur Sinwohnerzahl ein ungeheures war. Und doch, nichts leichter als die Berwischung solcher ägyptischen Stadt der Lebendigen; die Wasser waschen die Anlagen von getrockneten Ziegeln zu unsörmlichen Klumpen, der Landsmann pflügt die Strecken wiederum ein, ein neuer Bauherr verbraucht die Bausteine — und — ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Niemand würde ahnen, so sagt ein neuerer Besucher von der Stelle des gewaltigen Memphis, der Ressidenz der ältesten ägyptischen Größe — niemand würde ahnen, daß hier eine der berühmtesten und volkreichsten Metropolen der alten Welt gestanden habe.

Der äußern Erscheinung nach anders geartet, aber in ihrem Wesen ben ägyptischen analog sind die Stadtschöpfungen Mesopotamiens, jenes Landstriches zwischen Euphrat und Tigris, der jum Trot feiner sengenden Glut viele Jahr= hunderte hindurch einem überaus merkwürdigen Volke zum Wohnsit und Stütpunkt gedient hat, einem Bolk, das für unsere heutige Kultur noch einen ganz anderen Wert hat als bie Agypter, ben Bewohnern von Babylon und Ninive. Weithin behnt sich die Fläche zwischen den beiben Strömen, noch heute von ihrer Umtlammerung el Djezire "die Insel" genannt; nach Westen jenseits bes Cuphrats fest fie fich fort unabsehbar, mafferlos, als die nördliche ober sprische Bufte; ben Often jenfeits bes Tigris begrenzen Berge, bie westliche Randeinfaffung Persiens; aber sie gieben in beträcht= licher Ferne hin und treten erst oben im Norden, gerade etwa bei Ninive, dem Flußrande dauernd nahe. Im unteren Lande, dem alten Babylonien, begünstigt das ebene Terrain fortwährenden Austausch der beiden Wasser, aber auch Sumpfbildung und Stagnation; und folche Bildungen, welche feindselig menschliches Leben aus ihrer Nähe versbannen oder es doch lahm legen, sind heute die Signatur des Landes. Wohlgepslegte Kanäle und Dämme regelten die Wasserbewegung in jenen alten Zeiten wie die Abern eines lebendigen gesunden Organismus.

Mitten hineingesett in die Niederung der Flüsse, ja den Flüssen aufgesett wie so viele Städte Nordeuropas sind die mesopotamischen Großstädte Babylon und Ninive; jenes, das ältere, diagonal vom Euphrat durchschnitten, Ninive, das nördliche, mit zwei Schen auf den Tigris gestützt und von einem Nebenarme durchteilt. Und beide haben sich wie unsere Städte und Seenenstädte überhaupt des Wasserschutzes in ausgiediger Weise bedient.

Sine überaus anschauliche Beschreibung vom alten Babylon hat Herobot in seine Geschichte eingefügt (I 178 st.), nach eigener Anschauung und nach Erkundungen an Ort und Stelle über den früheren Zustand, welchem derzenige seiner Zeit allerdings nicht mehr entsprach. Ich wähle aus der Schilderung des alten Reisenden, was unserem Zwecke dienlich scheint, und verweise zugleich auf ein Planschema, welches man neuerdings aus Beschreibung und Resten komzbiniert hat: "Dieselbige Stadt ist also beschaffen: sie liegt in einer großen Gbene und ist ein Viereck, und jegliche Seite desselben beträgt 120 Stadien — das sind drei geographische Meilen oder 22,5 km —, das macht im ganzen einen Umkreis von 480 Stadien (also 12 Meilen!) . . . Reine Stadt aber ist so Prachtig gebaut, so viel wir wissen. Denn erstlich läuft ein Graben umber, der ist breit und

tief und voll Wassers, dann eine Mauer, die ist fünfzig königliche Ellen breit und zweihundert Ellen hoch (das sind  $105~\mathrm{m}$ , diese Elle hat  $52^{1}/_{2}~\mathrm{cm}$ ) . . . Und rings umher in der Mauer waren hundert Thore ganz von Erz . . . Die Stadt aber bestehet aus zween Teilen, denn mitten durch



fließet ein Strom, der da heißet Euphrates . . . Die Mauer macht nun von beiden Seiten einen Winkel an dem Fluß, und dann kommt eine Mauer von Backsteinen an beiden Ufern des Flusses entlang. Aber die Stadt selber besteht aus lauter Häusern von drei dis vier Stockwerken

und ist durchschnitten von geraden Straßen, beide, die da längs gehen ober quer burch, nach bem Flusse zu. Und am Enbe einer jeglichen Strafe maren Pforten in ber Mauer an bem Klusse, soviel Straßen, soviel Pforten. Auch diese waren von Erz . . . Die erste Mauer nun ist gleichsam ber Stadt Panger, innerhalb läuft noch eine zweite umber, die ist nicht viel kleiner als die erste, jedoch etwas schmaler. Und in der Mitte einer jeglichen Hälfte der Stadt ftehet ein befestigter Bau, nämlich in ber einen die Königs= burg, die ist umgeben mit einer großen und starken Mauer, und in der andern das Heiligtum des Baal mit ehernen Thoren. Das war noch zu meiner Zeit zu sehen und ist ein Viereck, jegliche Seite zwei Stadien (1200') lang. Und in der Mitte desselbigen Seiligtums war ein Turm gebaut, burch und burch von Stein, ein Stadium (600') lang und breit, und auf diesem Turm stand ein anderer Turm und auf diesem wieder ein anderer und so acht Türme, immer einer auf dem andern. Auswärts aber um all die Türme herum ging eine Wendeltreppe hinauf . . . und in bem letten Turm ift ein großer Tempel des Baal." Gestalt also war das Urbild jenes Turmes von Babel, von welchem es im 2. Kapitel ber Genesis heißt: "Lasset uns einen Turm bauen, des Spite bis an den Himmel reiche, daß wir uns einen Namen machen." — Im übrigen haben bie Forschungen ber letten 3-4 Jahrzehnte bie Angaben des alten Serodot teils bestätigt, teils erganzt.

Wir wissen jetzt, daß die Bauanlagen der Mesopotamier genau nach den Himmelsrichtungen orientiert waren. Fast regelmäßigen rechteckigen Umriß zeigt jener wunderbare Grundriß, welchen eine neuerdings im Babylonischen gefundene Statue auf ihren Knieen vor sich hält mit Maßstab und Zeichenstift, der älteste hier wiedergegebene Plan der Welt, denn diese Statue, die in das Pariser Museum gekommen ist, wird über das zweite Jahrtausend v. Chr. hinausdatiert. Türme und umständliche Thoranlagen sind deutlich bezeichnet. Ganz ähnlich ist auf einem sehr viel späteren Relief — aus der Zeit Assurbantpals im VII. Jahrhundert v. Chr. — eine Beste dargestellt, Madaktu in Susiana, östlich von Baby-



lonien (Perrot, hist. de l'art II S. 344 n. 157), die sehr harakteristisch in einem Winkel zwischen zwei Flüssen liegt, auch innen regelmäßig angeordnet erscheint und draußen von einer großen Jahl von Landhäusern unter Palmen umgeben ist. Andere Bilder zeigen einen kreißsörmigen oder elliptischen Umriß (Perrot a. a. D. II S. 312. 624. 343). Auf künstlich hergestellten Terrassen, die noch jetzt 40, ja 60—70 m hoch sind, erhoben sich Paläste wie Tempel; wohl konnten diese mit ihrer Ummauerung die Gesamthöhe

von 200 Kön. Ellen = 105 m erreichen, b. h. eine Böhe wie die Spite von S. Paul in London ober ber Dom zu Mailand. Den Stadtmauern giebt Berodot sie gewiß irrtümlich, benn die eigentliche Stadt lag einfach in der Ebene. Die Abbildungen von Feftungen auf ben affprischen Reliefs, wie sie besonders in den Museen von London und Paris aufbewahrt werben, zeigen fehr hohe Mauern, die auf einem festen Steinsockel aufsigen; sie find mit überragenden Türmen bewehrt und mit Zinnen abgeschlossen; nicht völlig aus Erz bestanden die Thore, aber reich waren sie mit dem Metall be= schlagen; ins Britische Museum ist neuerdings ein großartiger Rest ber Art gelangt, Bronzeblech, bas ganz mit ben Kriegs= thaten Salmanassars II bebeckt ift, ber ums Jahr 860 v. Chr. regierte. Die Seitenwände ber gewölbten Stadtthore wurden durch gewaltige steinerne Stiere mit Menschenköpfen ober durch Löwen gebildet. Farbig waren die Mauerflächen, zumal die Zinnen der mehrsachen konzentrischen Mauerringe, die über und hinter einander emporragend in verschiedenen Farben von bestimmter symbolischer Bedeutung strahlten (val. Serodot über Cabatana I 98). Sie mögen in ber uralt orientalischen Runft bergestellt gewesen sein, in farbig glasierten, also emaillierten Ziegeln, - und höchst tunftvolle Figuren, menschliche und tierische in gleicher Technik, waren in bevorzugte Mauerstücke eingefügt (f. Genesis XXIII 14. 15). Die Buntheit der Stadterscheinung, wie sie Agypten und Mesopotamien bieten, ift allerdings anzusehen als etwas, was das strahlende Sonnenlicht jener Regionen gleichsam naturnotwendig forbert.

Es muß ein überwältigendes Bild gewesen sein, wenn ichon aus weitester Ferne ber Blick jene himmelragenden

Mauern und Türme aufsteigen sah in ihrer farbigen Pracht, darin und darüber die hoch emporgehobenen Paläste und alles überragend die terrassensigenspring emporwachsenden Tempel der Götter. Wie diese dem Versasser der Genesis das Bild des Turmes von Babel eingegeben haben, so hat überhaupt keine Stadt der Welt die Phantasie aller späteren Geschlechter so beschäftigt wie Babylon. Und wenn unsere Märchen erzählen von himmelhoch ummauerten Schlössern, deren Thore bewacht werden von verzauberten Tieren und Ungeheuern, die im entscheidenden Augenblick erwachen, so möchten wir glauben, daß wir noch den Nachklang hören von den Wundern der Weltstädte Mesopotamiens.

Vielleicht nicht ganz so stark wie im ältesten Agypten haben aber auch diese prunkenden Städte noch etwas Unstätes, wenn man will Nomadisserendes: noch legt beinahe jeder Herscher sich einen neuen Palast an und zieht, wie wir (aus den Resten von Dar-Sarukin — Khorsabad) deutlich sehen, wenigstens einen Teil der Bewohner mit sich; vielleicht mag auch aus diesem Grunde Babylon allmählich zu jener ungeheuren Ausdehnung angewachsen sein, von welcher selbst das heutige London nur  $^{3}/_{5}$  (316:506 qkm), Berlin gar  $^{1}/_{8}$  (61) beträgt. Und auch in diesen Städten ist es eine Folge der plöglichen Schöpfung, wenn die innere Anordnung der Straßen völlig regelmäßig und gradlinig ist.

Im allgemeinen sind zwar in diesen Regionen burch bie uralten und noch heute gültigen Land- und Verkehrsverhältnisse die Plätze der Städte gegeben; zum besten Beweise diene, daß noch heute nahe bei Ninive die bedeutendere
Stadt Mossul, nordöstlich von Babylon gar Bagdad als Ersatz eingetreten ist. (vgl. auch Rohl, Ansiedlung und Vertehr S. 597 ff.). Aber daß die Natur nichts gethan hat, um die Städte an eine bestimmte Stelle, ich möchte sagen, sestzunageln, geht doch eben auch baraus hervor.

Es hat einen tieferen Sinn, wenn Aristoteles wie mit einem überlegenen Lächeln beispielsweise anführt, die Ummauerung mache doch nicht eine Stadt, Babylon umgrenze doch vielmehr ein ganzes Volk (Politik III 3 p. 1276a 20 ff.); und zur gelegentlichen Aufnahme aller in bedrängten Zeiten waren die orientalischen Großstädte allerdings mit bestimmt. Aber, wie schon angedeutet, eine nicht geringe Schuld an diesen gewaltigen und doch willkurlichen Konglomeraten trägt die Gestaltung des Bodens, auf welchem sie stehen. Es will nichts bedeuten, daß es besonders nach Ausweis der Reltes im oberen, nördlichen Berglande Vesten gab, deren Plat der Forderung einer natürlichen Begrenztheit entspricht: denn sür das Leben des Volkes sind sie neben jenen Großestädten völlig bedeutungslos gewesen.

Wir lassen nunmehr jene ungeheuren blendenden Bilber hinter uns versinken; und wenn auch eine Wanderung nach Often und Norden anziehend und lehrreich sein könnte, wo wir in Persien und Medien einen engen Anschluß an das mesopotamische Stadtbild\*), in Hocharmenien aber neue durch den Einsluß des rauheren Klimas hervorgerusene Einzelsformen kennen lernen würden\*\*), so verzichten wir hier darauf und schlagen den Weg nach Westen ein, weil dieser es ist, der uns im weiteren Verlauf zu den uns wichtigsten Kuls

<sup>\*)</sup> Persepolis s. Perrot, histoire de l'art V 441 und Ritter VIII 889; Cabatana Ritter IX 98, Serob. I 98.

<sup>\*\*)</sup> G. Sirfchfelb: Paphlagonifche Feljengraber S. 36 u. 49 (Ab-handlungen b. Berl. Atab. 1885).

turen führen wird. Wir überspringen die Wüste, lassen das binnenländische späte Stadtbild Palmyra und gehen gleich nach Syrien.

Hier ist es, wo die Städte lagen, von denen es in der Schrift heißt, daß sie bis an den Himmel vermauert seien Plan von Ternsalem.



1:40.000 0 500 1000 Meter

(V. Mos. I 1, 28; 9, 1); aber hier ist es zugleich, wo ihnen auch die Naturgegebenheiten in bestimmter und bestimmender Weise entgegenkommen. Man werse nur einen Blick auf die Inselveste Kadesch (G. Perrot, hist. de l'art IV S. 505), auf die Städtepläne in Baedekers Syrien und Palästina, auf Hebron, auf Petra, das biblische Sela, auf die Makka-bäerveste Wasada, auf Ammân und Sichem und vor allem Pirscheld, Aus dem Orient.

auf Jerusalem, bas auf bem Bergfuß zwischen ben eingeriffenen Thälern Ben Sinnom und Redron in natürlicher Isolierung und Begrenztheit sich aufbaut; — und auf einen Schlag wird man erfassen, daß wir uns in einer neuen Städtewelt befinden. Ein guter Teil bes notwendigen Schutes wird jett von der Natur übernommen. Das Stadtbild wird allerdings weniger einheitlich, in der Kontur sowie im Grundriß: in der Kontur, weil die Umfestigung nun ben Bewegtheiten ber Natur aufs engste zu folgen hat; im Grundrif, weil ber von vornherein sich barbietende oder auch er= korene Plat erst allmählich sich füllt und die nach dem Belieben der Ansiedler zerstreuten Wohnungen erst allmählich zusammenwachsen, verschroben und verschoben, bunt und malerisch, aber nach ber ausbrücklichen Meinung ber Alten viel beffer gegen ben einbringenben Feind zu verteibigen als gerade abgezirkelte Strafen; turz, bas Bilb, wie es jeder aus ben meisten heutigen Planen von Städten ablefen kann, wo der allmählich gewordene Kern der Stadt durch die frumme, schiefe Rührung seiner Gaffen leicht fich absonbert von bem neueren Mantel, in welchem Baulinien und Strafen= fluchten von vornherein vorgeschrieben und geradlinig ge= zogen sind.

Dieses Stadtbild entspricht einem Zustande, in welchem bas Schutbedürfnis alles ist. Aber auch für die weitere Entwickelung, in welcher neben dieses Bedürfnis die Forderung des Verkehrs tritt und zwar des Seeverkehrs, bietet Sprien die ältesten und sehr eindrucksvolle Beispiele.

Wenn es irgendwo klar ift, daß der Mensch mehr ist als ein Erdenkloß, den die Naturbedingungen sich einander zuwerfen, die sie ihn in eine gewisse Form gebracht haben, so ist das an der Syrischen Küste, im alten Phönizien der Fall. Freilich drängt gleichsam die felsige Gestaltung der Küste die Bewohner aufs Meer; aber dis auf zwei Stellen, etwa bei Sidon und Tyrus, hat diese Küste nichts gethan, um ihre Besiedeler zu Seefahrern zu erziehen; auch wenn in Anschlag gebracht wird, daß die Ansprüche der ältesten Segelschiffahrt an Strand und Schut kaum erheblich größer



waren als die der heutigen Schifferboote. Nichtsdestowenisger sind ja die Phönizier kühne Seefahrer geworden; — während sie sich an einzelnen Stellen wie dei Tarabulus (Tripolis) und Berut mit wenig eingezogenen Küstenlinien begnügen mußten, haben sie mit sicherer Hand bei Akka eine schützend vorlaufende Felsenzunge, dei Sidon und Tyros landnahe Meeresselsen ergriffen, welche Schutz gegen Feinde wie gesicherten Verkehr in gleicher Weise erleichterten. Hins

ausgefahren ins Mittelländische Meer sind sie diesem letteren, dem insularen Besiedelungstypus gefolgt, wo es nur anging, an den Küsten Kleinasiens und Griechenlands, haben hasenbildende und schützende Vorgebirge besetzt, wie bei Cadix und Cartagena, und haben z. B. bei Karthago (f. S. 339) schon das Muster der den Griechen später so besonders erswünschen Lage aufgestellt, wo ein Vorgebirge zwei Häfen bildet, einen zu jeder Seite, die also mit jedem Winde einzulausen gestatten, ein Vorteil, der bei der Segelschiffahrt allerdings unschätzbar ist.

Bliden wir um uns im Gebiet des Mittelmeerbeckens, so sehen wir noch heute die Stellen phönizischer Ansiede-lungen festgehalten, teilweise, auch bei den geänderten Weltund Verkehrsstraßen, in unzerstörbarer Lebenskraft ansehnlich
und blühend. Das eben ist der fundamentale Unterschied
bieser gewordenen Städte von den geschaffenen und willfürlichen Agyptens und Babylons, daß sie dem Boden entwachsen, auch tief in ihm Wurzel gesaßt haben und nun
nicht mehr vergehen können, falls nicht alle jene Bedingungen
aushören, die sie einst ins Dasein gerusen. Das Kunstprodukt, einmal zerschlagen, kann keine Hand wieder herstellen; das natürliche Gewächs aber treibt aus dem ihm
zukömmlichen Boden immer zu neuem Wachstum empor.

Das natürlich geschlossene Stadtbild, wie es uns hier zum ersten Mal entgegentritt, ist aber auch in politischer Hinsicht von Bedeutung: es erzeugt in den Bewohnern das Gefühl einer engeren Zusammengehörigkeit, und leicht wächst sich so die Stadt aus zu einem kleinen Staate, der ein energisches Sonderleben führt; ist das schon in Phönizien der Fall, so wird es in Griechenland zur Regel, wo der

Begriff von Stadt und Staat in dem einzigen Worte πόλις beschlossen liegt. Das hat Aristoteles im Auge, wenn er der ungeheuren Umbegung Babylon den Namen einer Stadt abspricht; es ist überhaupt bemerkenswert, wenn man die Gleichgültigkeit der Neueren sieht, wie viel und wie tief ben alten Philosophen die Frage der Stadtlage und der Stadtbildung beschäftigt hat; aber doch immer so, daß ört= liche und politische Ginheit in einander fließen. Thema hat er in seiner Politik mehrere Kapitel gewidmet. Die Stadt foll überfichtlich, baber nur mittelgroß fein, eine gesunde Lage und gutes Baffer haben, in richtigem Ber= . hältnis zum Meere und zum offenen Lande sich befinden, endlich geschickt liegen für Verwaltungszwecke wie für aggrefsive und befensive Unternehmungen. Dies alles tritt nun zwar im Gewande theoretischer Forderungen auf, kann ja aber gar nicht anders, als wirklichen Zügen aus ber Er= fahrung des Philosophen entsprechen.

Und in der That, manche ihrer Hervordringungen hat die Natur anderen Landstücken freigebiger verliehen als dem Lande der Griechen, aber in einem hat sie es aufs reichste ausgestattet, in den Gelegenheiten zur Zusammensiedelung von Menschen, zur Anlage von Städten, wie sie dem Kulturzustande jener Zeiten und Geschlechter am angemessensten waren. Nichtig bringt freilich der Geograph Strado einen rein persönlichen Zug hinein, jenen inkommensuradeln Zug eigener Begabung, wenn er sagt, daß die Griechen in Städtesanlagen eine ganz besonders glückliche Hand gehabt hätten, was ja auch Geltung hat, wenn man nicht vergist, daß eine glückliche Lage etwas Verhältnismäßiges ist.

Und in schöner Klarheit liegt auch auf diesem Gebiete

bie Stufenfolge ber griechischen Entwickelung uns vor Augen. Es ist, als wenn unter jenem Himmel nichts Unklares ober Verschwommenes gelitten würde. Drei Spochen vermögen wir zu scheiden, die geschichtlich einander ablösen, besser wohl noch im Kreislauf sich bewegen, so daß auf die dritte wieder die erste folgt, und deren Symptome teilweise auch von den Alten selber, ja schon in den homerischen Gedichten richtig



charakterisiert werben\*). Zenen Spochen entspricht das Hervortreten ebenso vieler Hauptsorderungen, deren erste lautet, die Stadt solle so sest sein wie möglich, die zweite: so verkehrstüchtig wie möglich, und die dritte, sie solle so bequem sein wie möglich. Alle begleitet aber mit abnehmender Stärke

<sup>\*)</sup> Sierüber habe ich gehandelt in den Ernst Curtius gewidmeten histor. u. philol. Auffähen. Berlin 1884. S. 353 ff.

die Voraussetzung, daß die Natur den Stadtplat selber schon bestimmt determiniert, umriffen habe.

Wie sind diese Aufgaben topographisch gelöst worden und wie stellt das Stadtbild dieser drei Epochen sich dar?

Die Stadt soll fest sein — sie flieht baher zuerst die Nähe des von feindseligen Bölkern befahrenen Meeres und trägt einen binnenländischen Charakter. Und nun will ich zu schilbern versuchen, wie dieser Typus augenfällig sich barstellt: in das tief eingerissene Bett eines Bergstromes mündet mit

starkem Gefäll ein Seitenriß, so in Sira (S. 342) im nördlichen Messenien, oder zwei Wasserinschnitte treffen sich oder fließen konvergierend oder divergierend oder einer schlägt einen Bogen, wie bei Orchomenos in Böotien; aus dem Winkel, den sie bilden, hebt sich mit schneller Steigung

Orchomenos.



ein Felssuß grauen Kalksteins und geröllbebeckt, mit spärlichen Fleckhen dunkelgrünen, lebenszähen Strauchwerks, im schimmernden Sonnenlicht heiß und mühsam anzuschauen, aber wundervoll durch die Bestimmtheit, mit welcher auf dem dunkelblauen Grunde der Luft seine Umrisse sich zeichnen, die durch ihren stark bewegten aber sesten Jug das Auge zugleich anziehen und besriedigen. Sin schmaler Pfad, aus dem die menschliche Had einstmals die hinderlichsten Blöcke entsernt, und den der menschliche Fuß dann in Jahrhunderten dem Boden leicht eingetreten hat, geht wie ein leichterer gewundener Faden an der Erhebung empor. Erst allmählich sondert das Auge vom natürlichen

Felsen bie künstliche Aufmauerung, welche bem Körper bes Felsens selber entnommen, seine Höhe krönt und abschließt. Zinnen krönen die Mauer, und Türme überragen sie, die im ursprünglichen Zustande 30' an Höhe gehabt haben mag, auch mehr nicht bedurft hat; denn sie ist nur Verstärkung der natürlichen Veste, gehorsam folgt sie jeder Caprice des Hügels und zieht alle seine natürlichen Vorteile in ihren Gang. Da kann von regelmäßiger Form keine Rede sein, es ist der verwirklichte Grundriß der Natur.

Über die Mauer hinaus blickt die Burghöhe, sei es, daß sie isoliert ist ober nur ein höherer Teil des Stadt= hügels besonders abgemauert marb; auf ihr die Tempel der stadthütenden Götter. Eng ist das Thor, wie es unsicheren Beiten zukommt, und aus besonders großen Blöcken gesett. Drinnen ift ein Bewirr von Gaffen, ichmer jum burchfinden, hätte man nicht an der Burg stets einen Leitpunkt oder an Tempeln, welche ideale Mittelpunkte ganzer Quartiere bilden und das übrige weit überragen. Denn einsach find die Säuser der Menschen, die Fundamente hier und da dem Felfen eingearbeitet, fonst leicht aufgebaut im Charafter eines Volkes, bas nur ben öffentlichen und heiligen Bauten Dauer zu verleihen befliffen ift. Oft halt man es nicht für möglich, nach dem Aussehen des Bodens, daß überhaupt ba Wohnhäuser gestanden; und boch sehen wir noch an einer Stätte wie ber Afropolis von Athen, wie forglos bie Bellenen in ber Zubereitung bes Grundes maren, wenn folche nicht absolut nötig schien. So fehr maren fie an biesen Naturanblick gewöhnt. Wer in uralter Zeit aus ben Rönigstädten bes Oftens, aus Babylon ober Theben fam, ben mußte freilich die Enge und die sinnfällige Dürftigkeit unerträglich bünken; so mag uns etwa zu Mute sein, wenn wir gewisse Dörser der sogenannten Wilden betreten. Nur eines erschien auffallend und ganz unorientalisch, der freie Plat, der Markt im antiken Sinne, die Agora, der für die Zusammenkünste der Bürger bestimmt war, das topographische Symptom, um mich so auszubrücken, des politischen Lebens, an dem alle früh teilzunehmen begannen. Das ist das Stadtbild, welches Griechenland bietet; aber zugleich im Westen das Stadtbild Mittelikaliens, — nur daß hier Ablausskegel, Spitzen bevorzugt werden —, und im Osten das Stadtbild jenes merkwürdigen Landes im südwestlichen Kleinasien, des alten Lysten, welches auch die Sage in uralte Beziehungen zu Griechenland bringt.\*)

Merkwürdig ist es, daß dieser Besiedelungsart, wie wir jett sehen, doch noch eine andere voranging: Tiryns in Griechenland, Ilion drüben in Kleinasien, beide durch Schliemann uns nahe gerückt, sind doch mehr Stadtplätze im orientalischen Sinne: niedrige Hügel in ebener Umgebung mit gewaltigen Mauern bewehrt, welche bei Tiryns allerbings auch in ihrer Anlage orientalisch-phönizischen Bauten völlig entsprechen. Sier scheint also bereits die allgemeine Situation eine geschichtliche Lehre zu enthalten.

Doch das eigentlich griechische Stadtbild setzte mit jenen Felsenzungen ein, die in großer Mannigfaltigkeit und Abstufung vom Rauhen dis zum Zahmen unermüdlich sich wiederholen; auch Städte wie Korinth (S. 348), Athen, Sparta sind auf diesen Typus zurückzuführen.

Lange haben die Griechen so in ländlicher Stille babin= gelebt und, um mit ben Worten eines Alten zu reben, nicht

<sup>\*)</sup> S. Ausführlicheres hierüber in ben Curtiusauffagen a. a. D.

gemerkt, daß sie dem Meere so nahe wohnten. Um so besser merkten es die Phönizier, die ihre Kaps und Felsenisseln mit ihren Faktoreien besetzt hielten und ihnen mit ihren Waren doch auch zugleich die ungeheueren Errungenschaften der Schrift, der Maße und Sewichte brachten. Die Phönizier wird dieser Verkehr kaum anders angemutet haben wie uns derzenige mit den Küstenvölkern Afrikas. Für die richtige Würdigung solcher Verhältnisse ist es wichtig, sich von dem überwältigenden Vilde des späteren Griechenland frei zu machen und das Land einmal vom Standpunkt der früheren Kulturvölker als einen weit entlegenen Außenposten zu betrachten.

Endlich — es mag um die Wende des I. Jahrtaufends v. Chr. gewesen sein — werden die Griechen ausmerksam aufs Meer; oder Sinwanderungen von Norden her drängten einen Teil der Bewohner direkt oder indirekt hinaus; und nun sinden sie drüben in Kleinasien hochgebaute Vorgebirge, wohlgelegene Isthmen und sichere Buchten, auf die sie in Schwärmen einfallen und die sie festhalten. Die Berührung mit dem Meere hat von jeher etwas Erweckendes; — noch heute ist 3. B. der Türke der kleinasiatischen Nordküste, den die steilen und schwierigen Randgebirge gebieterisch aufs Meer weisen, im Wesen, ja im Aussehen anders geartet wie seine Stammesbrüder.

So entsteht der zweite Typus der Stadt, der Stadt, die dem Verkehr den möglichsten Vorschub leisten soll und welche nun die Form aller griechischen Kolonien wird in Unteritalien und Sizilien wie in Kleinasien und an den Küsten des Schwarzen Meeres.

Aber fo ficher ift bie Gee, fo ficher find bie Berhalt=

nisse überhaupt nicht, daß nicht auch jett noch feindliche Überfälle zu befürchten wären. Auch dem Schutbedürsnis dieser Spoche kommt die Natur entgegen: sast überall treten die Berge vor dis ans Meer und geben ihm so seinen sesten und unverrückbaren Nand. Indem sie ihren Fuß bald weit hinaussehen in die Fluten, die ihn dann wohl gar vom Festlande ablösen, bald wie mit Armen das Meer zu umfangen scheinen, schaffen sie in Vorgebirgen, Isthmen, Felseninseln und tiesen süchern Buchten ebenso viele Naturgegebenheiten, welche, wie die phönizischen, der Forderung der Festigkeit wie des bequemen Verkehrs in gleicher Weise entsprechen. Vor allem beliebt ist das dem Festland isthmisch angesetze Kap, das jederseits einen Hafen bilbet und schirmt.\*)

Der ersten Periode gegenüber ist die Besiedelung augenfälliger geworden: weithin sichtbar, mehr oder weniger isoliert, steigen die Städte aus den Meereswogen auf. So unzweiselhaft ist das spätere Gepräge dieser Lage, daß sie allein schon, wo sie sich zeigt, eine spätere Zuwanderung der Griechen erweist und damit historische Fragen von großer Tragweite meines Grachtens zur letzten Entscheidung bringt: es ist z. B. dieser Erscheinung gegenüber die Ansicht ganz unhaltbar, als hätten Griechen von Anbeginn die Küsten Kleinasiens

<sup>\*)</sup> Wir kennen heutzutage noch einen anderen Typus einer Seeftabt, welche nicht am Meere liegt: Hamburg, Bremen und viele andere. Bet dem Mangel großer Ströme begegnet dieser Typus in Griechenland gar nicht, in Kleinasien sehr selten. Doch gehört Kom dahin, und der Borteil, welcher Sicherheit und bequemen Berkehr in gleicher Weise verbürgt, ist es, welchen Camillus in seiner großen Rede aussührt, da er die Römer abhalten wollte, im Jahre 387 v. Chr. in das eroberte Bejt zu ziehen (Livtus V 54).

bewohnt; bann müßten ihre Ansiedelungen ben Charakter ber ersten Spoche tragen.

Die erste Epoche erscheint jest so übermunden, die ver-





kehrstüchtige Stadt ist eine so bringende Forberung ber Zeit geworden, daß die Städte bes Mutterlandes, wosern sie nicht zurückbleiben und ihre Stelle andern wollen, sich mit dem Meeresrande in umständlichster Weise verbinden

müssen: so, gleichsam als Kompromisse, sind die langen Mauern zu verstehen, die Korinth (Plan S. 348), Athen, Megara an ihre Häfen ketteten.

Der Aufbau ber Städte mar von dem der alteren kaum befonders verschieden: es ift immer ben Griechen eigen und ein wesentlicher Teil ihrer Stärfe geblieben, baß fie bie Naturgegebenheiten nicht burch Gewalt, sonbern burch Anschmiegen sich dienstbar gemacht und in den natür= lichen Rahmen sich gefügt haben, wie in einen freiwillig gewählten. Auf und ab folgen die Mauern den Capricen ber Felsschroffen. Da biese Stäbte nicht mehr allmählich gewordene, sondern zu einem ansehnlichen Teil geschaffene waren, b. h. für eine größere Auswandererschar auf einmal angelegt wurden, so ist es möglich, daß hier auch zuerst die innere Anordnung eine regelmäßigere war. Indessen wird bas burch ben teilmeis bloggelegten Plan ber ägyptischen Briechenstadt Naukratis, die sogar erst bem VII. Zahrhundert v. Chr. angehört, kaum bestätigt (f. Flinders-Betrie, Raufratis II Taf. IV). Mehr als zwei Jahrhunderte später, im Beitalter bes Berikles haben Griechen sich burchgerungen zu bem, womit man im Orient begann, jur Anlage ber Stäbte aus einem Guffe; aber wie alles, was ihnen von fernher zukam, unter ber Berührung ihrer Sand gleichsam zu Golbe murbe, fo wird nunmehr die Stadt nicht bloß regelmäßig gezogen, fondern durch sinnvolle Verteilung und wohlberechnetes Verhältnis ihrer einzelnen beiligen, öffentlichen und privaten Bestandteile zu einem einheitlichen Runftwerk gestaltet. Das mar boch etwas gang anderes, etwas ungleich Boheres, als ber Orient je gewollt ober gebacht hatte. Erst die Re= naiffance ift wieder barauf gurudgekommen, bie gange Stadt

als eine monumentale Einheit zu behandeln\*); und unfer Bestreben regelmäßiger Straßengestaltung erscheint wie ein durch die Verhältnisse stark beschränkter und gesunkener Rest jenes Ideals der Antike und der Renaissance.

Es sei gestattet, hier eine Stadt kurz zu stizzieren, beren vor Augen liegende Gestaltung zwar in eine etwas spätere Zeit fällt, die aber doch als ausgezeichnetes Beispiel sowohl für Verkehrstüchtigkeit wie für kunstgemäße Anlage gelten kann: das ist die Stadt Knidos an der Südwestecke der Küste Kleinasiens (Plan auf S. 351 nach Newton, Discoveries Taf. 50; Travels II 257 ff.).

Dem vortretenden felsigen Gestade fügt sich mit ganz schmalem niedrigen Isthmus ein langgezogenes Kap fast inselgleich an, das nach dem Meere steil und schroff abfällt, nach dem Isthmus gelinder nieder geht und mit dem ansteigenden Festlande drüben gleichsam zwei Seiten eines gewaltigen Naturtheaters bildet, welche zwischen sich die beiden Häfen halten, die noch künstlich mehr gesichert und durch einen Kanal im Isthmus verdunden sind. Terrassen, die die Unebenheit des steinigen Bodens nicht ausheben, sondern kunstvoll accentuieren, ziehen in der Längsrichtung der Stadt vom Meere empor. Gleich unten über dem Wasser tragen sie kleine Theater und einen Tempel; dann klimmen die parallelen Duerstraßen, welche die Längsstraßen rechtwinklig durchschneiden, allmählich empor; in reichem Wechsel bauen sich Tempel, öffentliche und Privatbauten

<sup>\*)</sup> Burchfardt, Gesch. b. Renaiss. in Ital.<sup>2</sup> S. 210 ff. G. Dehio, Repertorium für Kunstwissensch. 1880 III S. 241. Die Bauprojekte Nicolaus V und L. B. Alberti. — Für das Altertum vgl. des Bers. "Piraeusstadt" in den Ber. d. Sächs. Ges. d. Wissensch. 1878.



Plan von Anidos (Budrun).

zwischen ihnen auf. Alle überragt unterhalb bes Bergstammes das große, dem natürlichen Felsen abgewonnene Theater. Hier hatten die Bürger die ganze Pracht ihrer Stadt und ihrer Häfen wie ein herrlich ausgebreitetes Bild zu ihren Füßen; zu ihren Häupten konnte ihr Blick dem Zuge der starken Mauern folgen dis zum höchsten Punkt, wo die Burg stolz und fest sich aufbaute. Man wird gestehen, solch ein Andlick war schon dazu angethan, jenen Lokalspatriotismus zu wecken und zu erhalten, der kaum irgendworeicher und opferfreudiger sich bethätigt hat, als grade in diesen kleinasiatischen Städten. Es trifft ja auch heute noch zu, daß Blüte der Stadt und Gemeinsinn der Bürger immer gegenseitig einander halten und steigern.

Die funstmäßige geregelte Bauweise ber Stäbte gemann im Altertum um so mehr an Bedeutung, als gerade die neue Anlage von Städten im Anschluß an die Züge Alexans bers des Großen und an die Herrschaft seiner Nachfolger zu einer unerwartet häufigen Aufgabe murbe. Bas man in diefer übermächtigen Beit zu löfen fich getraute, geht aus bem Plane hervor, ben ber Architekt Deinokrates bem großen Könige vorgelegt haben foll, nämlich ben ganzen Berg Athos in die Geftalt Alexanders umzubilden und ihr in die eine Band eine Stadt zu geben, in die andere eine Schale, aus ber sich die Gemässer des Athos in das Meer ergössen. Sonst ist im Gegenteil die Devise bei der Platmahl Dieser letten Spoche die Bequemlichkeit. Aber vielleicht thut man Unrecht, ba fo schlechthin von einer "Wahl" zu sprechen: ungezählte Orte, die es bei ben Anforderungen ber früheren Epochen nicht zu einer Stadt zu bringen vermochten, sind eben im III. und II. Jahrhundert v. Chr. einfach zu Städten

eingerichtet worden, da ja nun bei veränderten Zeitläuften ein linder Abhang im Binnenlande, ein kleiner Hügel am Meere für eine Stadtlage vollkommen ausreichend erschien, d. h. sie wuchsen mit Leichtigkeit hinein in die neue geänderte Stadtrolle.

Als lehrreiches Beispiel einer solchen Diadochenstadt im Binnenlande sei hier ein vom Verf. im Jahre 1874 aufgenommener Plan der phrygischen Stadt Apamea gegeben: auf dem hohen Hügel thronte die ältere Niederlassung Kelaenae, die jüngere Stadt, von Antiochos Soter angelegt und nach seiner Mutter Apama benannt, stieg aus der unbequemen Lage herab, benützte einen mäßigen Hügel als Burg und breitete sich darunter in der Ebene aus, von wasserreichen Flußläufen durchsuncht, eine Erscheinung, welche für Babylon bezeugt ist, die ja auch im früheren griechischen Altertum nicht völlig sehlt, aber wegen der damit gelegentlich versbundenen Gesahren damals nicht beliebt war.

Für die Kultur liegt ja hierin, wie in der größeren Bequemlichkeit überhaupt ein Fortschritt ausgesprochen, weil es die erhöhte Sicherheit der Existenz erweist, aber die enge Berbindung von Natur und Stadt erscheint wiederum gelöst, und wiederum müssen künstliche Mittel eintreten für Besestigung und Anlage, wo die Natur versagt, wie einst bei jenen wurzellosen Städten im Orient; so berühren sich immer Ansang und Ende der Entwickelungen. Und wie jene Städte, so sind auch diese letzten griechischen zum größeren Teil klangslos versunken. Wir haben es schon einmal bemerkt, nur die im Boden gleichsam verankerten, mit dem Boden und aus dem Boden erwachsenen haben Anwartschaft auf dauernden Bestand. Dies ist nicht so zu verstehen, als ob sie nun virschelb, Aus dem Orient.

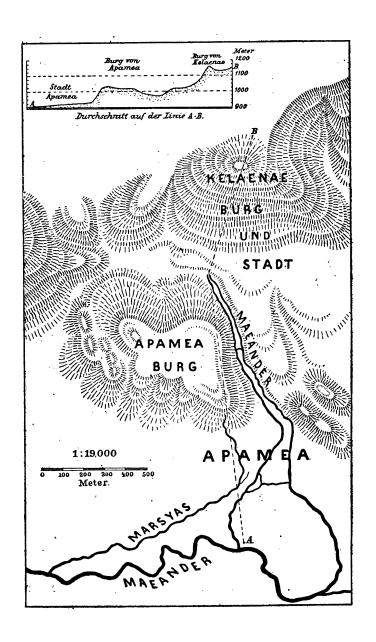

ununterbrochen dasselbe Leben führten: es giebt Zeiten, in benen auch folde natürlichen Städte veröben, und die Alten haben baher felber vom Sterben ber Städte gesprochen (Luc. Charon 23. Cic. ad Fam. IV 5, 4), was sie freilich nicht gethan hätten, wenn sie ihnen nicht als lebende Wesen erschienen maren, wie fie in Wahrheit find. Wir feben jett, daß das nur ein Scheintod war, und können hier vielmehr wieder von Unfterblichkeit naturgewordener Städte fprechen. Es findet freilich der Verfall der antiken Welt, das Gin= bringen feindlicher Mächte gerabe in den Stadtlagen einen fehr sprechenden Ausbruck: aber sie verschwinden nicht; die verkehrstüchtigen Städte fliehen ins Binnenland, die bequemen klimmen wieder die Sohen hinauf, furz das uralte Besiedelungslied fett aufs neue ein. Und die uralte Stätte wird wie zu einem Afpl, um in unbeachteter Stille neue Daseinskraft zu sammeln.

In einzelnen und gerade sehr bedeutenden Fällen liegt der ganze Lebensprozeß klar vor uns: Akrokorinth, erst eine seste Burg, erhält an seinem Fuße eine Stadt; dann werden mit dieser die Häsen durch Mauern verbunden. Im Laufe der Geschichte wird diese Verbindung gelöst; und beinahe wir haben es noch erlebt, daß Korinth wieder beschränkt war auf die alte Veste, die im Freiheitskampse mit zuerst von den Griechen genommen wurde und noch jetzt das überaus malerische Vild einer zerstörten Türkenstadt bietet. Und nicht anders ist es bei Athen selber; wenn nun aber diese Stadt jetzt immer weiter sich ausbreitet unter seiner Burg, die Verbindung mit den Häsen aufs neue immer sessen, die Verbindung mit den Häsen aufs neue immer sessen wird, so erkennen wir darin die alte gesetmäßige Entwicklungsbahn und ein untrügliches, gleichsam topographisches

Symptom neuer Blüte. Ausbehnung und Zusammenziehung, im Wechsel einander ablösend, sind wie die Atemzüge im Leben der Städte, aber auch nur der Städte, welche wirtlich leben, natürlich geworden und gewachsen sind, nicht der willfürlichen Schöpfungen. Und gerade diese werden daran erkannt, daß sie vergehen können, ohne eine Spur zu hinterslassen. Bei diesen ist auch die Wanderung Willfür, bei jenen eine Notwendigkeit, die aus der geschichtlichen Entwicklung folgt. Bei diesen bedeutet Bewegung Tod, bei jenen Leben.

Mittel: und Unteritalien kommen dem Städte gründenden Menschen in ganz ähnlicher Weise entgegen wie der griechische Orient. Ich kann hier nicht näher darauf eingehen, so ehrreich es z. B. wäre, bei Rom von vornherein die absweichende und auffällige Wahl des Plates gegenüber den anderen Städten zu charakterisieren. — Norditalien mi seinem großen Strom und bessen Nebenflüssen bietet weniger streng determinierte Pläte und verweist die Städte auf den Wasserschutz wie in Nordeuropa.

Noch in allen Stadtlagen des Mittelalters ift die Rücksicht auf das Schutbedürfnis als ein leitendes Motiv zu erstennen. Zedes Reisehandbuch kann darüber belehren. Zum ersten Mal in unserer Spoche lösen sich die alten Formen: niemals hat es ein friedlicheres Städtetableau gegeben als heutzutage, und wenn wir genauer zusehen, so sind es merkwürdiger Weise gerade die gesteigerten Kriegsmittel, die diesen friedlichen Charakter veranlassen. Se hat heutzutage weber Sinn, noch erscheint es überhaupt thunlich, mehr als eine kleine Zahl von Orten wirklich so zu befestigen, wie die neue Kriegskunst und das Hantieren mit so gewaltigen

Kräften und Massen es verlangen. Wie sehr berjenige irren würde, der etwa einmal in einem kommenden Jahrtausend daraus auf den Weltfrieden unserer Zeit schließen würde, das wissen wir leider! Bis in dieses Jahrhundert hinein hat die Stadtentwickelung in den Bahnen der Natur wandeln müssen. Spätere Geschlechter werden bei Betrachtung unserer Zustände und der zukünstigen auch den Kampf der mechanischen Mittel gegen die Natur oder den Ersat dieser durch jene heraus zu rechnen und zu würdigen haben. Und eben weil wir, wie wir nun erkennen müssen, an einem Wendepunkte stehen, schien es mir nüglich, einmal die disherige historische Entwickelung rein formal herauszuschälen.





## Antike Grüber.

roß ift unter uns modernen Menschen der Hang, uns in ältere Zeiten und Kulturen zurückzuversetzen, größer vielleicht, als er je gewesen, allgemeiner verbreitet jedenfalls. Aber dieser Hang wird geadelt, ja eigentlich berechtigt erst dadurch, daß er sich über den trägen Genuß erhebt, den die Befriedigung jeder zufälligen Neugier gewährt; — wenn im Betrachten der wechselnden Erscheinungen der menschliche Geist sich selber wieder erkennt, wenn er sich dadei seiner selbst, seiner Kindheit, seiner Irr= und Ledensgänge bewußt, wenn er zu eigener neuer Betrachtung angeregt wird, als= dann erst dürsen wir von einem rechten Genuß, einem wahren Gewinn sprechen.

Wenn nun in biesem Zusammenhange überhaupt von einem "mehr ober weniger" die Rede sein kann, so darf man wohl sagen, daß die Betrachtung irgend einer historischen Entwickelung bei einem Volke zwar äußerst anziehend und lehrreich sein kann, aber anziehender, einleuchtender, an augenfälligen Ergebnissen reicher ist auch hier jedenfalls eine vergleichende Betrachtung verschiedener Völker und Zeiten,

auch wenn dieselbe nur auf einen ganz kleinen Kreis bestimmter Vorstellungen sich bezieht — und gerade dann vielleicht am meisten. Si ist bekannt, daß die Sprachsforscher auf diesem Wege zu den schönsten, ja wunderbarsten Resultaten vorgedrungen sind, daß durch das einsfache Jusammenstellen und Vergleichen der Bezeichnungen verwandter Sprachen für gewisse Bedürfnisse und Beschäftigungen des Lebens der uralte Kulturbesitz gleichsam herausgerechnet worden ist, welchen die Völker, die jetzt Europa bewohnen, als gemeinsames Erbteil aus ihren Stammsitzen mit hinweggenommen haben, oder mit andern Worten welchen die Sprache enthält.

Nun aber ist es ja nicht die Sprache allein, durch welche ber Mensch seinen Gebanken Ausbruck giebt: je weiter wir uns von der Neuzeit und ihren uns verwandten ober boch vertrauten Begriffen entfernen, je weiter wir zuruckfchreiten in das höhere Altertum, besto wichtiger wird auch für uns jene andere Ausbrucksweise, welche nicht an Worte gebunden ift. Unfer Wiffen von vergangenen Zeiten murbe noch lückenhafter sein, wenn nicht auch die menschliche Sand bes Ausbruckes fähig, wenn nicht auch aus ben gebliebenen Werfen der Sande eine Brude gurudleitete gum Berftandnis anders gearteter, längst entschwundener Kulturen. burfen sagen, die Wichtigkeit diefer monumentalen Sprache, biefer monumentalen Überlieferung mächst für uns in dem Grabe, als uns geschriebene Zeugnisse im Stiche lassen. Und die Gebilde der Hand in diesem Sinne zur Aussage ju zwingen, ift eine ber schönften und höchsten Aufgaben, welche wir überhaupt uns zu stellen vermögen; um fo wertvoller, je bedeutsamer ber Rreis der Monumente, je

bedeutsamer die Bölker, die wir ins Auge fassen; und in ber Wahl wenigstens hoffe ich keinen Fehlgriff gethan zu haben. Denn nicht auf folche Völker soll fich unsere Betrachtung beziehen, welche entweder über robeste Kulturan= fänge nicht hinausgekommen find wie die fog. Wilben, ober die einem uns gänzlich fremden Kulturkreise angehören wie die Ostasiaten, sondern auf die Bölkeraruppe zumal um den SD. des Mittelmeerbeckens, von deren Kultur die unfrige nur als Erweiterung und Fortsetzung zu betrachten ist. Dann aber hat auch das Gebiet, auf welches ich führen will, an sich nichts, was uns fremd wäre, nichts, was nur einem bestimmten Bolte, einer Beit, einem Lande gu= käme; es ist rein menschlich, — so alt, wie die Welt ist, und wohl auch, wie sie sein wird: benn wir haben keinen Grund anzunehmen, daß ber Schmerz des ersten Menschen, ber mit Bewußtsein ein ihm verbundenes teures Leben enden sah, weniger tief gewesen sei als der unfrige, keinen Grund anzunehmen, daß ber Trieb, diesen Schmerz auszubruden weniger lebendig in ihm gewefen mare, als er in uns ist; im Gegenteil, nach allem was wir an fog. Ratur= völkern noch heute schauen, muffen wir uns vorstellen, daß jenes unnennbare Weh ihn völlig widerstandslos und mit feiner vollen Schwere getroffen hat. Die Klagen ber Borzeit, soweit sie der Mund gesprochen, sind verhallt und verloren, aber sie sind nicht verloren, soweit ihnen die Hand greifbare Formen verliehen hat, diefe liegen noch vor unfern Augen und gerade burch bie Verborgenheit geschütt, reicher, ungeschädigter, erkennbarer als alle übrigen — in ben Gräbern ber Alten.

In der That mit ben größten Erwartungen muffen

wir gerade an diese Denkmälerklaffe berantreten, wenn wir uns vorstellen, wodurch dieselben hervorgerufen sind. Wer je einen teuren Toten zur Erbe bestattet hat, ber weiß, wie wir gerade in die Pflege und Ausstattung des Grabes und Gebenkmales noch einmal all unsere Liebe und Trauer legen möchten — in Wahrheit ber erfte und nächste irdische Troft, den wir kennen. Und wenn es ferner wahr ift, wenn wir auch dies Eingeständnis unserer Schwäche mit Recht machen, - bag es nichts giebt, mas ben Menschen fo vertieft und zugleich fo feine innerften Gefühle und Gedanken aufbedt wie ber Schmerz, bann muffen wir ja erwarten, daß Grab und Gräberbrauch das feelische Leben ber Vorzeit aufs hellste beleuchten. — daß diese lebendig wie nichts anderes, uns in die innerften Gebanken, in die Soffnungen und Büniche längst untergegangener Bölker einführen muffen. Und fo ift das geiftige Band bezeichnet, welches die folgen= den Darftellungen zusammenhält.

Es hat, soweit wir erkennen können, überall einmal eine Zeit gegeben, in welcher Lebende und Tote friedlich bei einander wohnten; allerdings konnte der Tote nicht über der Erde bleiben, man barg ihn in einer Vertiefung, wie das griechische Wort für "bestatten" noch deutlich verrät, bei dem es nur merkwürdig ist, daß es im verwandten Lateinischen nicht wiederkehrt. Auf dieses Vergraben im Erdboden geht es z. T. zurück, wenn zu allen Zeiten und bei vielen Völkern der Sit der Verstorbenen in einer Unterwelt gedacht ward. Dieses Jusammenbleiben Lebender und Toter sand nicht bloß in den natürlichen Höhlen statt, welche vielsach als die ersten, vielleicht Jahrtausende währenden Zusuchtsorte auch des Menschen gedient haben, auch in den Wohnungen, die er sich

mit seiner Hand erbaut, bringt er den Leib des teuren Toten unter; diese Thatsache, wie sie das Altertum überliesert, wird durch den Augenschein bestätigt: Felshügel im Westen der Stadt Athen selbst tragen zahlreiche Spuren von Wohnräumen, die in den lebendigen Stein geschnitten waren, und innerhalb und außerhalb der Gemächer sind überall Gräber eingestreut, die erst einer späteren Zeit zuzuschreiben wir kaum einen Grund haben. Es ist ein letzter Ausklang dieser Gewohnheit, wenn die Toten zwar nicht mehr innerhalb der Wohnungen, aber innerhalb der Städte gebettet werden, eine Sitte, die in Griechenland wie in Italien dis tief in die historische Zeit hinein bestand, hie und da spät noch üblich war und bei ganz besonderen Verdiensten der Ausdruck der höchsten, fast göttlichen Versehrung geblieben ist.

So lange ein jeder die Ruheftätten seiner Boreltern bei sich oder doch in seiner unmittelbaren Nähe behielt, mochte die Stätte einer besonderen Bezeichnung entbehren können; sobald aber dies aushörte, machte sich jedenfalls ein anderer allgemeiner nienschlicher Trieb geltend, nämlich bebeutsame Stätten auch äußerlich durch ein Mal zu bezeichnen. Nicht ohne Grund nenne ich diesen Trieb einen menschlichen und allgemeinen: die antiken Kulturvölker sind die nächsten Zeugen; nördlich von Beirut in Syrien an uralter Straße haben ägyptische und assyrische Herrscher vom XIV. Jahrshundert v. Chr. an neun Abbilder in den Felsen gemeißelt zum Gedächtnis an die Ausbehnung ihrer Eroberungszüge; der große Asyrer Tiglatpileser I. um 1100 v. Chr. hat sein Bild in der Grotte ausmeißeln lassen, die er für die Quellgrotte des Tigris hielt und welche erst im Jahre 1883

wieder aufgefunden ist; so zeigte man in Syxien und über ganz Kleinasien hin Steinbilder, welche bedeutsame Stationen des Siegeszuges jenes sabelhaften ägyptischen Sesostris dezeichnen sollten. An der Stelle, wo Jacob und Laban von einander schieden, richteten sie einen Steinhausen auf als ein Mal und Zeugnis. (Gen. 31) Wo Penelope ihren Bater verlassen hatte, um ihrem Gatten zu solgen, zeigte man noch in später Zeit ein Bildnis; und dieser Tried der Verewigung, Betonung einer Stelle, die einmal bedeutungsvoll war, ist es, der auch in der Bezeichnung der Totenstätten sich aussspricht: so erzählt Agamemnons Seele in der Unterwelt der Seele Achilles, wie sie seine Gebeine gemeinsam mit denen des Patroklos bestattet:

Und einen hohen herrlichen Hügel über Euch beibe schütteten wir, das heilige Heer kampffroher Argiver am vorlaufenden Strande des breiten Hellespontos, daß es fernher glänzt den meerdurchschiffenden Männern, allen, die jetzt mitleben, und künftigen Menschengeschlechtern.

Und in der That, noch heute steigt vor dem, der von Westen dem troischen Gestade sich nähert, der hohe Hügel auf als ein Wahrzeichen, ein Wal, das eine Stätte bezeichnet, die nicht verloren, nicht vergessen werden sollte. Aber es sind für die alten Kulturvölker Ausnahmefälle, in welchen ein Grab schon durch seine eigene Gestalt oder Größe und Lage dem Gedächtnisse genügt, sonst ist den Griechen schon in der homerischen Zeit die Stuse erreicht, welche eine individuelle Bezeichnung des Grabes verlangt, hügel und Grabstein für unerläßlich hielt: schon sagt Hera zum Zeus, daß er den Helben Sarpedon nicht retten dürse; aber wenn

er gefallen, mögen ihn Tob und Schlaf in seine Beimat tragen;

wo ihn rühmlich bestatten die Brüder zugleich und Berwandten,

unter Hügel und Stein, eine Ehre, die Toten gebühret. Der griechische Text drückt den Anspruch, den der Tote auf beides hat, noch schärfer aus.

Der Hügel ist die älteste Form, beffer vielleicht das älteste Zeichen des Grabes, welches wir kennen, und ein Wort für Grab im Griechischen (τύμβος) wie im Lateinischen (tumulus) hat ursprünglich nur die Bedeutung einer Erhöhung, mährend unserem Worte Grab die andere Seite, die Bertiefung zu Grunde liegt. In der That ergiebt sich ja auch ein Hügel gang von selber, da die Gruft nach ber Bestattung die vorher ausgehobene Erde nicht mehr völlig zu fassen vermag. Einzelne Bölker z. B. nordische find über biese Stufe niemals hinausgekommen, und ausbrücklich fagt Tacitus (c. 27) von ben Germanen: "ein Rafenhügel bilbet das Grabmal; die mühselige und aufwändige Ehre eines Monumentes verschmähen fie als eine Belaftung für bie Bestatteten," wobei er freilich zunächst an die Prachtdentmaler seiner Zeit bachte. Der Sügel ist die Grabform auch für verbrannte Leichen, wo er boch nicht ohne weiteres not= wendig war, ein neuer Beweis für die Ursprünglichkeit dieser Form, wie für das höhere Alter des Beerdigens gegenüber bem Verbrennen, wie es Jac. Grimm auch aus einer Reihe von andern Gründen erschlossen hat. So liefert jede neue Betrachtungsweise — und die unfrige ift eine solche — auch neue Gesichtspunkte für alte Fragen. Ebenso wenig wie mit der Grabform hat übrigens Bestatten oder Verbrennen mit dem Unfterblichkeitsglauben zu thun, wie Jac. Grimm ausführlich erwiesen und Beobachtungen bei andern Bölkern uns noch täglich bezeugen können.

So wie die älteste Bestattung uns entgegentritt als eine Berbindung zweier Teile, einer unterirbischen Bergeflätte und eines überirdischen Zeichens, hat fie auch zugleich alle Möglichkeiten erschöpft, beren bie Beisetzung überhaupt fähig ift, benn von einzelnen Besonderheiten burfen mir bier wohl absehen. Gruft und Zeichen, diese beiben find gleichsam die überall gegebenen formalen Elemente; dos verschiedene Berhältnis beiber, die größere Betonung des einen auf Rosten des andern, ihre Gestaltung, Form, Ausstattung bezeugen uns, wie sie auf tiefsten Gründen bes Glaubens beruhen, den Unterschied von Nationen, auch da noch, wo wir kaum noch einen andern wahrnehmen können, bisweilen für uns ben einzig erkennbaren. Wie fehr bas Altertum felber bestimmte Grabformen als individuellen Ausbruck bestimmter Beiten, Bölker und Buftanbe empfand, können wir noch später in mehreren Fällen erkennen, in welchen aus burchfichtigen Grunden die Wahl gang überlebter Formen beliebt ward: so lassen sich die Könige von Amasia in Pontus noch im III. und II. Zahrhundert v. Chr. in Felsenhöhlen bestatten mit tempelartigen Façaden, weil das in uralter Beit die herkömmliche Buruftung ber Gruft im Norben Kleinafiens für die Fürsten des Landes gewesen war. berselben Periode errichten sich die Könige von Pergamon hohe Erdhügel, um dadurch ihre etwas bedenkliche Legitimät zu vergolben; benn folche Erdhügel — tumuli — waren gerade im vorderen Kleinasien, wo die Pergamener fagen, charakte= riftisch für die uralt eingeseffenen halb fabelhaften Berricher.

Ich will vorgreifend und erklärend hier nur noch hinzufügen, daß gleiche Grabformen für die Zusammengehörigzkeit weit zerstreuter Volksglieder bisweilen das einzige, wenigstens deutlichste Zeugnis sind und dadurch eine schwerzwiegende geschichtliche Bedeutung erhalten können. Ich schicke mich nun an, jene beiden Elemente des Grabes durch mehrere der wichtigsten Kulturvölker der alten Welt kurz zu verfolgen. —

Weiter hinauf als bis zu bem merkwürdigen Bolke im Nilthale reicht der rudwärts gewendete Blid des Geschichts= forschers nicht; da trifft es sich benn aut, daß die Gräber in Agypten die besterhaltenen, mannigfaltigsten und ohne Zweifel die bedeutsamsten Denkmäler sind. Über jene von mir als erste gekennzeichnete Stufe sind allerdings auch die ältesten unter ihnen weit hinaus: die Schmalheit des fruchtbaren Bobens und die periodischen Überschwemmungen besselben verwiesen das Grab von vornherein an die muften und felfigen Ränder des Landes; ein Sügel mar hier ichnell verweht, auf dauerhaftere Schöpfungen drängte hier die Natur des Landes — nicht felten die bestimmenbste, größte, Lehrmeisterin — gebieterisch bin. In der That finden wir bort schon 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung feste Grabbenkmäler und zwar solche, die nach ihrer Anordnung und ihrem Inhalt eine Auffassung von Tod und Sterben verraten, welcher eine lange Entwickelung ichon vorangegangen fein muß. Erot der Aufhellung der letten Jahrzehnte verharrt meiner Erfahrung nach das allgemeine Wiffen über Agypten immer noch auf bem etwas altertümlichen Standpunkte, wie ihn die landläufigen Geschichtswerke inne haben; es hat sich aber gezeigt, daß dort eben alles anders gewesen

ist, als wir meinten: lebendige Entwickelung, Auf- und Abwogen ber Berhältniffe, wo wir Jahrtausenbe langen Stillstand voraussetten. Die alten Weltwunder, die Pyramiden find auch in der Zeit ihrer Entstehung etwas Ausnahms= weises, Königliches gewesen; das Privatgrab jener ältesten Beriode mar wesentlich anders und drückt die Entstehung aus ber Erdaufschüttung über ber Gruft noch beutlich in feiner Form aus. "Mastaba" Bant, nennen es jest bie Araber, mehr noch gleicht es einem in Stein übertragenen gewaltigen Rasengrabe, bessen Länge von 24-170' und beffen Breite 18-80' beträgt, mährend die Sohe von 12 Dieser also oft gewaltige Bau bis gegen 30' aufsteigt. enthält aber niemals die Ruhestätte des Toten, sondern und hierin liegt die Entstehung aus einem Erdgrabe noch beutlich ausgesprochen — ber Sarkophag steht tief unten in einer Gruft, zu welcher ein Schacht von der Plattform ber Mastaba her 40, 60 ja 80' tief hinabführt; die Mastaba ist oft nichts anderes als eine von Kalksteinblöcken ober von sonnengebrannten Ziegeln umfleidete kompakte Masse von Sand, Schutt und Steinbrocken, also wirklich nur ein versteinter Bügel; aber eine außen bei ber SD.-Ede angebrachte Nische enthält auch hier ichon jenen Grabstein, welchen die Göttin Hera als das Recht des Toten bezeichnet, eine Reliefplatte, welche mit hieroalpphischer Schrift bebeckt ift. auch den Toten wohl selber darstellt, Opfergaben vor ihm. An diefer Stelle ift aber bei umfangreichen Anlagen eine Thur, und diese führt in ein Zimmer, welches bann auch jene Gebenkplatte birgt; im Rern bes Mauerwerks ausgesparte Bange, von ben heutigen Arabern "serdab" genannt, hängen nur durch gang schmale Öffnungen mit jenem Zimmer

Diefe burchaus unbetretbaren Gänge bergen zusammen. Statuen des Toten, auch andere kleine Riguren, welche g. B. bei ganz gewöhnlichen irbischen Vorrichtungen 3. B. beim Speisebereiten, Teigkneten, Kornstampfen bargestellt find. Die Wände jenes Vorderzimmers aber sind eng bebedt mit Scenen bes Lebens. : Saen und Ernten, Jagen und Reltern, Gelage und Fahrten auf ber Nilbarte, Berben werben herangetrieben, Rühe gemelkt, Bögel gefangen; Einnahmen werben von Schreibern verzeichnet, faumige Arbeiter werben geprügelt, es wird Getreide geworfelt, es wird gebacen und In großer Gestalt tritt häufig bas Bild bes Toten unter all die kleinen Figuren. Die Gruft unten enthält außer dem unverzierten Sarkophag aus Ralkstein ober Rosen= granit nur ein paar Baffergefäße und Knochen.

Diese Thatsachen sind zum großen Teil allen bekannt, die Mustrationen zur ägyptischen Kultur ober etwa das Berliner Museum gesehen haben. Uns aber interessiert hier in erster Linie etwas anderes; welchen Sinn, fo fragen wir, haben biese versteckten Statuen, Dieses Berbergen bes Leichnams in tief verschüttetem Schacht, biefe Darftellungen von allem, mas jenes einfache, aber keineswegs freudlose, ober gar finftere Dasein ausmachte ober verschönte? Belden Benuß hatte ber Vorstorbene davon, welchen Trost gewährte es ben Sinterbliebenen? Erft gang neuerdings sind wir in ben Stand gesett, biefe Fragen zu beantworten, wenngleich ein Zweifel erlaubt ist, einmal ob wir mit unserm modernen Beift und unserer biesem Beist gleichgewachsenen Sprache überhaupt noch in ber Lage sind, jene kindlichen Borftellungen gang richtig aufzufaffen und auszudruden, und bann ob wir dieselben nicht überhaupt für zu klar und konsequent

halten. Soviel leuchtet indeffen ein, felfenfest glaubte ber Ägnpter an eine Fortbauer nach dem Tobe; für diese aber ist ihm offenbar nichts wichtiger erschienen als die Erhal= tung einer irbischen Bulle: nach bem Sterben blieb - bies entnehmen wir großenteils ben Grabern und bem Grabes= brauch felber, — es blieb vom Menschen eine, fagen wir, Dublette lebendig, die Agppter nennen es "ka", ein Geift, und boch nicht förperlos, am ehesten vielleicht als Gespenst zu bezeichnen. Dieses "ka" zu erhalten mar die hauptfäch= lichste Sorge, dafür aber wieder erscheint die Bewahrung einer körperlichen Form als erste Bedingung; nun hatte in jener ältesten Zeit die Kunst des Ginbalsamierens noch nicht jene außerordentliche Bobe erreicht, welche uns heute noch den Anblick vom ägyptischen Antlit aus der Mitte bes zweiten Jahrtaufends ermöglicht; ber Leichnam in feinem Sarkophage konnte zerfallen, bann blieben aber als Site jener "ka" bie wohlversteckten Statuen übrig: folange auch nur eine berfelben noch vorhanden mar, war für das "ka" gesorgt. Aber gerade weil der Mensch sein Leben, eine Art von Scheinleben weiterführt, foll er ber gewohnten Umgebung, der gewohnten Genüsse nicht ent= raten: bies ift ber Grund für jene Darftellungen bes täg= lichen Lebens, die am Orte ber Bestattung zunächst etwas fo Befrembliches haben, welche sich zum wirklichen Leben verhalten wie das "ka" zum Menschen. Wie es hier gemalt war, und die Riguren jener Dienenden forgen, daß es ihm nie am nötigen Personal mangelt, so ging es ihm. Aber auf ber anderen Seite ift biese Vorstellung vom "ka" boch fo körperlich, daß es der Nahrung bedarf; Schwelle seines Hauses wartet es auf die Spenden seiner

Angehörigen, und auf folche Weise ist dieser Glaube aller= bings auch von ethischer Bebeutung geworben, indem er das Familiengefühl betonte und lebendig erhielt. Nun war aber auch hier mit ber Schmäche ber Menschen zu rechnen. Der Verstorbene tann vergessen werben, Familie und Nachkommen können vergeben, dafür sind benn jene Berben und Fleischkeulen, Krüge und Brote an die Wand gemalt, und es genügt ein Bebet, um all bieses für bas "ka" in wirkliche Speife zu verwandeln, um die gang imaginaren, febr boben Zahlen, die barüber fteben 3. B. 1000 über 3 Krügen, zu realisieren, kurz alles jenes bloß Gemalte erhält burch bas Bebet eine stellvertretende Rraft, und nun ift für bas "ka" geforgt bis ans Ende ber Dinge, und bas muß auch so fein, benn biefes Haus ift ein ewiges, wie bie Inschriften es bezeichnen, es ist aber auch zugleich das "gute" Haus, dies vielleicht nur aus jenem euphemistischen Triebe, der die klassischen Bölker veranlaßte dem Schreckhaften wohlwollende und Gutes verheißende Namen zu geben. Aber eine großartige Redeweise ist es, wenn ber Sarkophag, ber Berr bes Lebens genannt wird. Daß das Abbild für den Toten die Wirklichkeit ersete, ift übrigens eine Borftellung, die weitverbreitet ist und g. B. im fernsten Often, in China bewirkt, bag bem Berftorbenen ein papierenes Haus mitgegeben wird, ausgestattet mit allem Komfort der Neuzeit und papierene Schlüssel zu den papierenen Truhen, die das Gold und Silber — d. h. Pappendedel mit Stanniolüberzug (Edw. B. Tylor, Primitive culture I 445), welches ber Tote im Zenseits braucht. Aber auch jenes Scheinleben findet — wie die Agyptologen noch nicht beachtet haben — eine merkwürdige Analogie in den Vorstellungen einiger Naturvölker, wie bei gewissen nordamerikanischen Indianern (Tylor II 62), nach beren Bericht einmal einer von ihnen das Land der Seelen im sonnigen Süden besuchte, wo er schöne Bäume und Pflanzen sah, durch die er aber gerade hindurchgehen konnte. Eine Legende auf den Tongainseln im großen Ozean erzählt, daß einst ein Boot auf der Rücklehr von den Fibschiinseln an das Siland der Seelen verschlagen wurde. Vergebens versuchte die hungrige Mannschaft die Brotfrucht zu pflücken, sie war wesenlos, durch Bäume und Häuser schritten sie ohne Widersstand hindurch, und die Seelen der Häuptlinge, die ihnen begegneten, wandelten unbehindert durch ihren sesten Körper hindurch. Wenn ich dies ansühre, so geschieht es, um zu zeigen, daß wir auch dei diesen ägyptischen Vorstellungen auf rein menschlichem Grunde wandeln.

Zwölf bis fünfzehn Jahrhunderte mag die Mastaba das Grab der Agypter gewesen sein; bedenkt man, daß jede nur für einen Hausstand errichtet ward, so wächst das Bild jener Totenstadt, die sich beim alten Memphis, östlich vom heutigen Kairo unter den Pyramiden ausdehnte, ins Ungeheuerliche, auch wenn man die große Majorität derjenigen in Abrechnung bringt, welche keine Mittel zu einem so aufwändigen Bau besaßen und sich mit Massenbestattung begnügen mußten.

Es ist bis zum Überdruß wiederholt worden, bleibt aber nicht weniger wahr, daß das Königsgrab des alten Reiches, die Pyramide so hoch über dem Privatgrabe steht wie der ägyptische König über den Unterthanen; auch die Pyramide ist nichts als das steinerne Bild eines gewaltigen Sügels, der über der Gruft des Herrschers errichtet ward. Wenn der Grundriß der Pyramide nicht rund ist wie bei den Tumuli, den Hügelgräbern in Kleinasien und Griechen-

land, so meinte eben ber ägyptische Baumeister bei ber vier= edigen Anlage bas festeste und ungerstörbarfte Befüge gu erreichen, und diese Soffnung hat ihn nicht betrogen. Ich brauche hier bei diesen gewaltigen Bauten nicht lange zu verweilen: find sie boch seit zwei Sahrtausenden die Lieblinge ber Phantasie ber Menscheit. Auf eine Strecke von etwa 70 km öftlich von Rairo verteilen sich etwa 100 Ppramiden. von denen die größten, zugleich ältesten, die des Cheops, Chefren und Mykerinos noch jest eine Sobe von 137, 135 und 66 m erreichen. In ihrem vollendeten Zustande blieb die Cheopspyramide nur ca. 16 m unter ben höchsten Turmspitzen der Erde, denen des Kölner Doms von 160 m, und noch heute ragt die geschädigte Spike fast so hoch wie der Münsterturm zu Straßburg und höher als ber Stephansturm zu Wien. Wenn man sich vorstellt, daß jede der vier Seiten ber Grundfläche über 727,50 m lang ift, also einen bedeutend größeren Raum bedect als das Berliner Schloß, und babei ca. 160' (53 m) höher aufragt als ber Schloßturm, so erhält man eine Ahnung von der märchenhaften Ungeheuerlichkeit ber Anlage. Mit bewundernden Beinamen werden die Pyramiden in der Hieroglyphie ausgezeichnet: die Bobe, die Große

Der Gedanke inbessen ist berselbe wie beim Privatgrabe: auch hier ist die eigentliche Gruft unterirdisch, der Leichnam wie die ersetzenden Statuen werden so heimlich geborgen wie möglich; ungezählte der Art, die nie wieder ans Licht des Tages kommen, mag der feste Kern im Innern noch umschließen. Wie sehr eine vollkommene Umkleidung mit gewaltigen glatten Steinblöcken diese Bauten unangreisbar, ja unnahdar machte, wie irreführende Gänge und Schachte und fast unverrückbare Steinverschlüsse darauf berechnet waren, den Sarkophag unfindbar zu machen, ist zu bekannt, als daß ich es im einzelnen beschreiben müßte. Statt jenes Zimmers in der Mastada war ein kleiner Tempel am Fuß dieser Steinberge die Stätte, wo man den toten König mit Spenden versorgte und ehrte.

Und noch eines, was der in dieser Gradausstattung ausgedrückte Glaube mit sich brachte, darf hier nicht sehlen, weil es uns eine neue Perspektive vom Grade her wieder ins Leben zurück öffnet. Nahm man einmal an, daß auch Statuen des Verstorbenen vom Scheinbilde benützt werden, den einbalsamierten Leib selber ersehen konnten, so lag es nahe, diese Bilder so genau wie möglich nach dem Individuum zu bilden, dem sie dienen sollten: und nun erst verstehen wir, wie es kommt, daß die ägyptischen Statuen aus der ältesten Zeit, in welcher jener Glaube am lebendigsten war, die besten menschlichen Abbilder darstellen, welche der ägyptischen Kunst überhaupt jemals gelungen sind. Da giebt es Holz- und Ralksteinstatuen von wunderbarem Leben; die Höhe des alten Reiches ist darin nie wieder erreicht worden.

Als um die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. Agypten allmählich begann aus tiefem politischen Verfall sich aufzuzrichten, als von der neuen Hauptstadt in Oberägypten, dem 100 thorigen Theben, der Bunderstadt nach der homerischen Geschichte, neue kraftvolle Regenten ausgingen, das Verlorene und mehr als das zurückzugewinnen, feierte auch die Kunst ihre Renaissance. Aber man muß bedenken, daß diese Kunst von der Blüte jener alten zeitlich etwa so weit getrennt war, wie wir heutzutage vom Ausgang des klassischen Alterztums. Dieses neue Reich ist freilich in der Baukunst von

eben so hoher Originalität wie Großartigkeit; in ber Plastik hingegen lediglich eine Nachahmerin jener alten Muster, da= burch unlebendig und manieriert, und es ist verhängnisvoll für unsere modernen Anschauungen geworden, daß wir diese Renaissanceerzeugnisse ber ägyptischen Runft zuerst und am maffenhaftesten kennen gelernt haben und uns gewöhnten, bieselben als typische Vertreter ber ägyptischen Kunft überhaupt anzufeben. In unserm Zusammenhange hier mögen wir aus ber eben bezeichneten Thatsache schließen, bag ber Grabgebrauch und die bei und in der Bestattung zum Ausbruck kommenden Ideen im neuen ägyptischen Reich andere sind als im alten; und bieser Schluß ist durchaus zutreffend. Eine neue, wenn man will, geistigere Auffassung bes Tobes scheint eingetreten, die ersetzenden Statuen fehlen und gewiß nur zum Teil beshalb, weil die Runft des Ginbalfamierens damals auf ihrer Höhe war. Allerdings hat uns ja ein günftiges Geschick vor wenigen Jahren die größten Regenten bes neuen Reiches Seti I. und ben II. Ramfes leibhaftig wiebergeschenkt, und wir schauen heute wieder das Antlit von Männern, beren Leben Jahrhunderte vor ben homerischen Briechen lieat und welche ichon für ben altesten Beschichtsschreiber ber Hellenen zur fabulosen Perfönlichkeit bes welterobernben Sesostris sich verflüchtigt hatten.

Die Königsgräber dieser Zeit waren bestimmt, den menschlichen Blicken auf ewig entzogen zu werden; nichtsbestoweniger stehen sie an Großartigkeit und Arbeitsauswand hinter den Pyramiden kaum zurück. Am linken User des Nil, nicht weit von der neuen Hauptstadt Theben sind sie tief eingebohrt in die Seitenwände eines wilden Thales; unkenntlich gemacht und eng verstellt ist ihr Eingang; und

wer will sagen, welcher furchtbaren Mittel man sich bedient haben mag, um den ungähligen Mitarbeitern unmöglich zu machen, bas Geheimnis ber Lage zu verraten. Doch mögen auch Ehrfurcht und Glauben allein sehr mächtig gewirkt haben. Ein schräg absteigender Schacht führt tief in bas Innere ber Erbe; im Grabe Setis liegt bas Ende fast 100 m vom Eingang: Bange und Bemacher wechseln ab; oft meint man, man stehe vor ber Schlußwand, und nur ein Zufall beckt die winzige Pforte auf, die immer weiter hinab und hineinführt; täuschende Schachte halten ben Erforscher auf, endlich steht am Schluß ber einfache Steinfarkophaa. aber find die Bande bedect mit Darftellungen, man fagt nicht zuviel, mit Taufenden von Figuren, in leichtem Relief angelegt und mit frischen Farben bedeckt. Nicht mehr bas irbische Leben schilbern sie, wenigstens nicht vorzugsweise, ihre Absicht ist eine böbere. Senes "ka" eristierte fort in gleicher Weise, ob der Mensch gut oder bose gewesen; jest betont man ben Begriff ber Seele, bes "ba", bei ber bie fittlichen Eigenschaften keineswegs gleichgiltig find und welche - wie die Sonne im Westen unter der Erde zu ver= schwinden scheint, so im Westen eine lange und beschwerliche unterirdische Reise anzutreten hat, um nach vielen Prüfungen und Kährlichkeiten vor dem Richterstuhl der Nachtsonne des Osiris-chent-Ament und seinen 42 Beisitzern zu erscheinen. Bestand sie vor diesen nicht, so ward sie dem endlichen Berberben preisgegeben; mard sie beim Bägen vollwichtig erfunden, so bestand sie mit Bilfe des Ofiris und anderer Götter auch noch ihre weiteren Kämpfe mit ben Mächten der Finsternis, bis sie gleich der im Often neugeborenen Sonne siegreich einging in die himmlischen Behausungen, um

als lichtes Wefen zu ben Göttern fich zu gefellen. Diese Wanderungen ober Wege ber Seele nun stellten jene unterirdischen Sange symbolisch bar; und die Ahnlichkeit war vollständig, sobald die Götter. Dämonen und Ungeheuer. von benen jene gefürchtete Unterwelt bevölkert war, burch Stulpturen und Malereien an ben Wänden bargeftellt wurden; und so groß ist auch hier wiederum die vertretende Kraft der Bilder, daß die Rechtfertigung des Verstorbenen vor bem Ofiris malen fast gleichbedeutend mar, wie bie Rechtfertigung thatfächlich bewirken. Und wie ftark muß ein Glaube gewesen sein, welcher tausend und abertaufend von Gestalten mit unermüdlichem Fleiß und höchster Sorgfamkeit ausführen ließ, die doch nach menschlicher Berechnung ein sterbliches Auge nie wieder erblicken follte. — Entfernt von diesen Gräbern der Könige lagen ihre Tempel, in diesem Beitraum find fie ohne Umschweife zu Göttern geworben und verlangen eine entsprechende Berehrung.

Die Privatgräber dieser Art blieben wohl an einer Façade kenntlich; daher bewahrten sie aber auch aus der ältesten Zeit die Sitte, den Toten in tiesem senkrecht gesrichteten Schacht zu verbergen und zu erhalten.

Schließlich wird auch die ägyptische Kultur altersschwach wie alles Menschliche; die Versuche, den Leib des Verstorbenen zu schützen, werden aus vielerlei Gründen immer schwächlicher, aber auch noch die letzte Sitte, das Aufstellen in Tempelbezirken — lassen den alten Gedanken deutlich erkennen.

Es entspricht ber wahren Bedeutung bes ägyptischen Grabes innerhalb ber Kultur bes Bolkes und bes Altertums überhaupt, wenn wir demselben in unserer Darstellung einen breiteren Platz eingeräumt haben. Spricht nun das ägyptische Grab eine sehr entschiedene und verständliche Sprache, die jedes Accentes mächtig ist, bald kindlich und rührend, bald majestätisch und gewaltig, so schweigt uns das Grab des zweiten großen alten Kulturvolkes im Osten, des Bolkes im Mittelstromlande in Mesopotamien noch fast vollständig. Babylonier und Assyrer meine ich, und setze dabei voraus, daß es bekannt ist, daß die Assyrer nur die Fortsetzer oder Nachahmer der älteren babylonischen Civilistation sind, zu der sie sich etwa so verhalten wie das sog. neue ägyptische Reich der Ramessiden zu jenem alten des Cheops und Chefren.

Es ist freilich schon ein vielsagender, bedeutsamer Zug, daß den Ruinen in Assur und Babylon nicht Gräber und Tempel wie in Ägypten ihre Signatur geben, sondern der Königspalast, d. h. seine Reste treten vor allen übrigen in den Bordergrund, ja, sind eigentlich die einzig hervortretenden; und die Thaten der Könige im Krieg und Frieden bedecken die schier endlosen Reliesplatten, die den Sockel der königlichen Behausung umziehen. So fragen wir hier auch die Bildwerke, die in Ägypten so gesprächig sind, vergebens um Ausschluß. Wie muß jedes Individuum in diesem Lande zurückgetreten sein vor dem Sinen! Diese Lehre können wir schon aus diesen rein negativen Thatsachen ziehen.

Daß bisher in Affyrien noch gar kein Grab aufgetaucht ift, hat soviel Auffälliges, daß die Meinung geäußert werden konnte, es hätten am Ende die Affyrer sich alle in ihrem Stammlande unten in Babylonien begraben lassen, wie etwa fromme Türken von der europäischen Seite sich gern nach Kleinasien hinüberbringen lassen, wie die persischen

Schiiten massenweise nach Nedjef und Kerbela gebracht werben und wie fromme Juden und Mitglieder zumal ber ruffifch-orthoboren Kirche hinabziehen nach Zerusalem, um auf heiligem Grunde die lette Ruhftatt zu finden. Indessen hat biefe Erklärung große Schwierigkeiten. Soviel ist jebenfalls sicher, das Grab tritt im Mittelstromlande gang zurüd; auch ber Boben bes Landes mag dabei nicht wenig mitaewirkt baben. Was sich in Babylonien bisher von Gräbern gefunden hat, hat kein großes Interesse, schon weil es zeitlich nicht recht fixierbar ift. Un die Unsterblichkeit, an eine Belohnung bes Guten, eine Strafe bes Bofen ward auch hier geglaubt; ber unkörperliche Geist bewohnt auch hier das Grab, schützt die, welche ihn aut behandeln und fucht bie beim, welche ihn vernachlässigen; wer gang ohne Grab bleibt, muß umherirren ruhelos auf ewig. Aber all biese Ibeen finden in der Ausstattung der Gräber, soweit wir jett wenigstens sehen, nur einen schwachen Ausbruck. Versuche, ben Leib zu bewahren baburch, daß man ihn in Bonig ober Erdpech bettet, sind auch hier gemacht; ben Männern find ihre Baffen, vor allem ihr Petschaft beigefügt, ben Frauen ihr Schmuck, beiben allerlei Nahrungs= mittel in Wirklichkeit und in Nachbildung, Krüge mit Getränk und eine Schale zum Trinken, die auf ber Sanbfläche ober hinter bem Kopfe ruht. Das Grab ist unterirbisch, von Steinen gestellt, ober ber Leib ift in zwei aneinander schließende irbene Bulfen gezwängt. Reine Spur von jener aufs Kleinste bedachten, ausführlichen Sorgfalt ber Agypter; kaum scheint es sicher, ob ein Mal die Stelle bezeichnet hat. Wie verschieben müßten wir schon beibe Bölter beurteilen, wenn wir nichts hätten als ihre Gräber.

Syrien, zumal Phönizien und Palästina, wie sie von verwandten Stämmen bewohnt werben, bieten auch in ihren Grabanlagen viel Verwandtes; nur verharrten die Juden offenbar absichtlich bis zu einer recht späten Zeit auf ber ältesten Stufe, d. h. hier ber Beisetzung in natürlichen Söhlen. Eine solche Söhle und zwar eine zwiefache ist es, welche Abraham vom Hethiter Ephron um den recht bedeutenden Preis von 400 Silberschekeln erwarb zum Erbbegräbnis; und als Felsenkammern treten uns heute noch die Begräbnisstätten in Palästina entgegen, oft nur Erweiterungen natür= licher Söhlen, immer kunftlos angelegt mit Söhlungen in ben Seitenwänden, die ben mit Linnen umhüllten Körper aufnahmen, um alsbann burch eine vorgesette Platte verichloffen zu werben; alfo gang in ber Beife ber Ruheftätten, bie uns als die ältesten driftlichen Ratakomben bekannt find. Joseph von Arimathia läßt ben Leichnam Chrifti in eine neue Grabstätte legen, die er sich im Felsen ausgehöhlt hat und mälzt einen großen Stein bavor. Dies Puritanertum - wenn man fo fagen barf - in Beziehung auf bie Grabstätte entspricht ja gang ber Richtung bes Volkes, und es ift unzweifelhaft, daß gewisse Gräber mit architektonisch geglieberten Façaben, die sich in Palästina finden und zu den sonderbarften Phantastereien Anlaß gegeben haben, erft ber römischen Kaiferzeit angehörten. Gin kunftloses und anscheinend namenloses Mal hat freilich auch biesen Gräbern wohl meift nicht gefehlt: Jacob errichtet ein solches über dem Grabe Rahels, und über der Grube, in die Absalom geworfen ward, lag ein Saufen Steine. Mit einer ähnlichen Enthaltsamkeit zeichnen die heutigen Türken in den weiten Regionen Rleinafiens die Ruheftätten der Ihrigen nur durch einen rohen natürlichen Stein, und die ausgebehnten schweigsfamen und melancholischen Steinfelder, welche die großen Städte des Innern umgürten oder an verlassenen Stellen in vergessener Einsamkeit schlummern, verraten auf einen Schlag die ganze Gleichgültigkeit dieses Geschlechtes gegen das irdische Leben und gegen den Anspruch des einzelnen.

Es hat nichts mit einem Grabmal zu thun, wenn Absalom noch bei Lebzeiten sich ein Denkmal errichtet hat im Königsgrunde: "benn er sprach: ich habe keinen Sohn, barum soll dies meines Namens Gedächtnis sein und hieß die Säule nach seinem Namen und heißt auch bis auf diesen Tag: die Hand Absaloms." Das Wort, mit welchem der hebräische Text das Denkmal bezeichnet, hat sich mehrsach auch auf phönizischen Inschriften gefunden, und vor wenigen Jahren haben wir auf solche Weise auch die Form eines so bezeichneten Males, einen kurzen Obelisken auf viereckiger Basis kennen gelernt.

Die phönizischen Gräber sind in ihrer Form und Anslage den jüdischen verwandt; aber sie legen allmählich immer mehr Nachdruck auf das Denkmal und zeichnen sich durch reiche Beigaben aus, welche sie mit in das Grab legen. Denkmal und Grab bestehen hier unverbunden neben einsander; denn die Gruft ist nicht durch das darüber besindliche Denkmal, sondern durch eine Treppe außerhalb desselben zugänglich. Die Beigaben bestehen in Thonsiguren, von denen nicht wenige deutlich den Charakter von Amuleten tragen, andere die Erneuerung des Lebens symbolisch ausedrücken; dann in Gebrauchsgegenständen, Schmucksachen, Spiegeln, Ringen, niemals in Wassen, auch dies ist bedeutsam

für das Sandelsvolk. Die zahlreichen phönizischen Kolonien außerhalb Phöniziens zeigen einen gleichen Charakter.

Bei den Gräbern der Perfer, die im übrigen nur die Erben babylonisch-affgrischer Runstweise maren, begegnet uns ein neuer Bug: eine Reihe persischer Berricher, auch ber allen wohlbekannte Darius, sind bei Persepolis in Felsen= höhlen beigesett. An diefen Felsen nun ift vor den Rubestätten eine Façade ausgemeißelt im Relief wie die eines Tempels mit Säulen und einer Thür, darüber auf einem seltsamen Aufbau betet der König vor einem Feueraltar; ohne Zweifel geht diese Ausstattung auf die Bergöttlichung bes verstorbenen Herrschers; die Thür aber ist nur eine Scheinthur, ber wirkliche Eingang ju ben Grabern ift an unzugänglichen Stellen der Felsen angebracht, auch hier herrscht also die Tendenz, den Toten nicht nur zu bergen, fondern auch zu versteden, aber hier mohl aus bem Grunde, weil die Verletung der Grabesruhe ein Schimpf sei, ben man noch den Verstorbenen anthut.

Diese Anschauung, daß der Verstorbene ein Gott geworden sei, eine Anschauung, welche im Trostbedürfnis der Hinterbliebenen ihre volle Erklärung sindet, — diese ist es, welche den Gräbern der nördlichen Hälfte Kleinasiens und der südlichen Landschaft Lycien in erster Linie ihr Gepräge giebt. Tempelsaçaden, bald frei aus dem lebendigen Felsen herausgearbeitet, wie ich sie auf meiner letzten Neise in Kleinasien aufgesunden, oder im Kelief ausgemeiselt bilden das nunmehr offene, nicht mehr verborgene Antlitz der letzten Nuhestätten; bisweilen freilich sind auch sie nur Maske, und der eigentliche Eingang ist irgendwo verborgen; im ganzen aber tritt diese Tendenz des Verstedens im Laufe der Zeit

völlig zurud. Das merkwürdige Lycien, ein recht eigentliches Braberland, beffen überall ju Tage tretende Felfen ber gestaltenben Sand gleichsam entgegenkamen, bietet neben jenen Tempelfaçaden auch ganze hohe Häufer als Grabstätten, steinerne sehr genaue Nachahmungen von hölzernen Vorbilbern und hohe Katafalke, die aller Orten dem Auge sich barbieten. Je offener biefe Grabstätten balagen, besto mehr bedurften sie des Schutes; als die religiose Scheu nachläßt, treten zuerst in Incischen Grabschriften jene munderlichen Androhungen von schweren Gelbstrafen auf, benen ber Grabesichanber verfiel, Gelbstrafen, die bann ihren Weg über ganz Kleinasien und ben Norben der Balkanhalbinsel bis nach Italien genommen haben. Leiber hat dies im Lauf der Sahrtausende die Blünderung dieser so einladend offenen Grabstätten nicht verhindert, und keines unter Diesen Taufen= ben von Gräbern giebt uns mehr burch seinen Inhalt irgend einen Aufschluß barüber, mas die Bestatteten über Tod und Sterben gebacht.

Nahe der Westäuste Kleinasiens taucht dann plötlich eine andere uralte Form des Grabmales wieder auf, die schon überwunden hinter den Pyramiden liegt: die Form des runden oben spitzen Erdhügels, des Tumulus, die nur auf selsigem Terrain zum Steinhügel wird. In ganzen Scharen tritt diese Form des Males in Lydien, auf der Troischen Sbene, in der Umgebung Smyrnas auf: überall ist sie mit den ältesten, sagenhaften Bewohnern in Berbindung gebracht, d. h. sie war den historischen Griechen fremd geworden. Die Ruhestätte des Toten ist dabei nicht immer unterirdisch, sondern vielsach im Kerne des Hügels enthalten, oft nicht in der Mitte, vielmehr zur Seite gerückt,

um die Auffindung zu erschweren, immer noch ein, wenn auch schwäcklicherer Versuch, wie er uns an den äanptischen Gräbern in voller Schärfe entgegen tritt. Aber auch hier bat diese Sorge uns bis jest wenigstens kaum genütt, ausgeraubt und damit der uns wichtigsten Beweisstücke ent= kleibet stehen biese Formen vor und: nur ein bedeutungs= voller, die Fortbauer des Lebens symbolisierender Zierrat ift bei einigen von ihnen gewiß. Wenn wir nun finden, wie dieser Tumulus und die Felsfacade auf weitentlegenem italischen Gebiete, im alten Etrurien wieberkehren, fo feben wir hier einmal beutlich, wie wichtig bas Grab für uralte Bölkerzusammenhange werden kann; benn eine alte halb verlorene Überlieferung, welche die Tyrrhener nach Etrurien aus bem vorberen Kleinasien kommen läßt, erhält erst burch biese Thatsachen eine sichere, gleichsam monumentale Bestätigung.

Wir schreiten über die Bölkerbrücke Kleinasiens endlich hinüber nach Griechenland, das heute unser letztes Ziel sein soll; eine Behandlung der Gräber und Grabesbräuche dieses Landes ist freilich ein Thema für sich, in derjenigen Ausführlichkeit wenigstens, deren dieser Gegenstand würdig ist. Hier will ich nur noch einiges Bedeutungsvolle und Typische herausgreifen.

Die letzten anderthalb Jahrzehnte haben uns in Griechenland Zeiten erschlossen, die bisher nur durch Sagen matt und ungewiß erleuchtet waren und welche weit vor den Beginn der überlieferten Geschichte fallen. Gerade diese sind uns aber wiederum in erster Linie erschlossen worden durch Gräber, die bei ihrer versteckten Lage den einst in ihnen geborgenen Reichtum vielsach ganz underührt uns geschenkt

Da zeigt sich nun, daß alle alten Formen, die wir bisher kennen gelernt, auf bem Boben Griechenlands vertreten sind: natürliche Söhlen dienten als Gräber bei Nauplia in der Landschaft Argolis, die von Schliemann bei Mufenae aufgebecten Schachtgraber mit ihren marchenhaften Schätzen sind noch in jedermanns frischem Gedächtnis; ben Sügel, ben Tumulus vertritt, fo scheint es uns, eine eigentümliche Battung von Grabstätten, die fog. Ruppel: graber, über beren gewölbtem Sohlraum eine Aufschüttung gelagert zu haben scheint. Gin Mal, eine Platte mit Relief scheint bereits die Graber von Mykenae bezeichnet zu haben. Aber die asiatische, wenn man will barbarische Pracht der Ausstattung, wie diese Gräber sie zeigen, ift den historischen Bellenen fremd, beren Größe und harmonische Begabung auch in der Bescheidenheit und dem Maße ihrer Gräber= ausstattung und gerade ba befonders hell hervorleuchtet. Ein kleiner Erbhügel und ein einfaches Mal, wie die homerischen Gedichte sie forbern, haben ben griechischen Totenstätten für alle Zeit das Gepräge gegeben. Aber das wird ftets der Ruhm der Bellenen bleiben, daß sie viel mit wenigem thaten: einfach waren die Formen, aber von einem unerschöpflichen Reichtum ber Inhalt.

War in ben früheren Kulturländern einmal der bilde liche oder bauliche Ausdruck für die herrschende Vorstellung vom Grabe gefunden, so blieb er unverändert durch Zahrehunderte; solches Verharren zeigten die ägyptischen Mastabas und Grottengräber, die phönizischen Höhlen, die kleinasiatischen Tempelsaçaden und Tumuli. Der Rahmen in Griechensland, der Grabstein war enger, beschränkter als irgendwoanders; aber in der Beschränkung auch hier die größte

Freiheit, in der Enge die bunteste, und, wenn der Ausbruck erlaubt ist, die tiefste Mannigfaltigkeit. Die älteste Sitte, die wir neuerdings kennen gelernt haben, das Grab mit einer Statue zu befronen, mag noch mit orientalischen Bewohnheiten zusammenhängen, tritt uns boch biefe Sitte gunächst in gewissen griechischen Teilen Rleinasiens entgegen. Das eigentlich klassische Grabmal bes Griechen ift die Steintafel: Diese ist ber manniafachsten Ausschmückung fähig, je nachdem sie schlank und schmal oder breit und niedriger gestaltet ift. Ungern haben die Griechen bas Dasein verlassen: Achill klagt in der Unterwelt, daß er lieber der Knecht bes geringsten Mannes auf Erben sein, als über alle Toten herrschen wolle. Immer mehr tritt im Laufe ber Zeiten die Verehrung des Toten als eines Heros, eines Halbgottes in den Vordergrund, jenes Gegengewicht, welches fo viele Bölker für nicht zu groß und schwer hielten und noch halten, um gegen die Bitterkeit bes Sterbens in die Bagichale geworfen zu werben. So verfteben wir benn, daß ben ariechischen Grabbenkmälern so gut wie jede Andeutung bes Todes fehlt: im Gegenteil, alles mahnt an das Leben: in feierlicher Saltung als Rrieger, Priefter, Landmann fteht ber Verstorbene im Relief an feinem Grabstein: rührend und erhebend zugleich sind jene herrlichen Kamilienscenen, zumal attischer Grabsteine, die ein trauliches Beisammensein aller Familienglieber barstellen; daß der Abschied, den Mann und Frau und Kinder von einander nehmen, der lette ift, ist kaum bemerkbar; nur einen Zug verhaltener Wehmut, leiser Trauer meinen wir in ben stillen Bügen jener großen Bestalten mahrzunehmen. Immer wieder kehren biese Scenen, nie einander gleich, und boch von gleichem Bepräge und Birichfelb, Mus bem Orient. 25

Sindruck. Die allaemeine Neigung ber hellenischen Plastik. bie irbischen Begebnisse unter bem Bilbe bes Göttlichen barzustellen, kommt auch hier zur Geltung: auf dem Grabe liebender Chegatten feben wir Orpheus und Gurndike, und es ist kein Zufall, daß wir nicht recht zu fagen vermögen, ob hier der Abschied beim Tode der Frau dargestellt ist. ober jener lette Abschied in der Unterwelt, da Orpheus sich vor der Zeit umblickte. Wohl hat die griechische Kunft der beften Zeit, wie die Poesie der Griechen, eine Gestalt des Todes gekannt: einen ernsten Mann mit gewaltigen Schwingen und wohl mit einem Schwerte umgürtet; aber niemals noch ift er uns auf Grabmälern begegnet, und wir können getroft fagen, er wird es auch nie. Zener bekannte Benius, ber die Kackel fenkt, jener schlafende Amor sind verstandesmäßige Bildungen der römischen Zeit, und dieser blieb es vorbehalten, fie auf die Graber ju feten. Diese späten Dinge geben uns hier nichts an, ein so manniafaches Interesse bieselben auch bieten. Den Geift ber Menschheit verraten rein nur diejenigen Bilbungen, welche ber jugendlichen, sich selber überlassenen Entwickelung berselben angehören; und Sinn und Absicht diefer zu verfolgen, ift hier mein Beftreben gemesen.

Die Großartigkeit ägyptischer Anlagen können wir bewundern, ein vielseitiges Interesse den Ruhestätten der orientalischen Bölker abgewinnen, verwandte Saiten schlagen nur die griechischen Gräber in uns an, mit ihrer anspruchselofen Anlage der Gruft; dem sinnvollen und oft ergreisenden Schmucke des Denkmales, wenn auch allerlei Sinzelzheiten, wie die Ausstattung der Gruft mit Thongefäßen und Thonsgeuren, die Spende auf Grab und Stein, auf einem

uns fremd geworbenen Grunde gewachsen sind. Wie viel wir gerade diesen verborgenen Schätzen für unsere Ansschauung antiken Lebens verdanken, ist ein Nebengewinn, ber nichts mit ben Gräbern als solchen zu thun hat.

Ja, um eines könnten wir die Sellenen beneiben, ob es auch aleich ursprünglich aus ihrem Wiberstreben gegen Tod und Sterben hervorgegangen sein mag, das uns fremd fein follte. Wenn uns etwas ben Gebanken an unsere lette Ruhestätte bitter erscheinen läßt, so ist es die Borftellung, bag mir gebettet werben an weltentructem, ein= famem Orte: benn wer sucht jest einen Friedhof auf, außer an gewissen festlichen Tagen, ober es treibt ihn ein neuer Verlust ober ein noch frischer Schmerz zu ber sonst scheu gemiebenen Stätte. Das Altertum, voran bas griechische, hat die streng abgeschiedenen Räume der Toten nicht ge= kannt: an den belebtesten Wegen standen sie aufgereiht, die Denkmäler vergangener Geschlechter, immer ben Lebenben vor Augen; im Bilbe schauten die Dahingegangenen fie täglich an; ja sie verkehrten mit einander durch die Inschriften, welche nicht felten an die birekt Borübergehenden gerichtet sind, ein gutes Wort, eine freundliche Ermahnung mit auf den Weg geben, wohl auch den Rat, sich des Lebens zu freuen, so lange es Tag sei.

Wenn wir nun zusammensassend sagen dürfen, daß alle antiken Bölker durch ihren Grabesbrauch, durch Grab und Grabmal nur das Streben ausdrücken, die Schrecken des Todes auf ihre Weise zu überwinden — so haben die Griechen allein unter allen den Weg dazu durch die Kunst gewählt. Alle leitete ein tieses Bedürfnis des Herzens. Unsere von noch reineren Vorstellungen erfüllte Welt könnte

an sich des Grabmales wohl entraten, allein mächtiger als all unser Glauben und Hoffen ist doch das Gefühl gesblieben, welches von jeher ein Zeichen verlangt: wie schon geschrieben steht, nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen! —



•

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | · · |   |
|----------|-----|---|
|          |     |   |
|          |     | , |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
|          |     |   |
| form 410 |     |   |

form 410

ءَ د، ; • . . • 

